

Pavar.

Smulf



<36615976710015

<36615976710015

Bayer. Staatsbibliothek

### **Beyenkhud**

ber

## Juhiläumsfeier Münchens

im September 1858.

Redigirt von Ed. Fentsch. Herausgegeben vom Iubiläumsvereine.

München, 1858.

# REGIA. MONACENSIS.

#### Borwort.

Der Verein für die Feier des siebenhundertjährigen Jubiläums der Stadt München hat mich mit der Ausgabe betraut, die Feste, welche unsere Vaterstadt im Lause dieses Jahres seierte, in einem bescheidenen Büchlein zu schildern und also vor flüchtigem Vergessen zu wahren. Die Gründe, welche ihn hiezu veranlaßten, liegen theils in der Bedeutsamkeit einer Sätularseier an sich, theils in der Art und Weise, wie sich München zu einer solchen rüstete.

Der Berein hatte fich jum Ziele gefett, bem 3ubilaum ber Stadt einen Charafter ju geben, welcher bie gewöhnlichen Erscheinungen großer, glanzender Bolfsfefte mit ihren wogenben Menschenmaffen, prunthaften Aufzügen und Allegorien, ihren antiten und modernen Boltsbeluftigungen einigermaffen überrage. Er wollte ihm einen bedeutsamen Mittelpunkt geben, baran fich bie übrigen firchlichen und profanen Teftlichteiten wie Ornamente anschlößen. Gine fortlaufenbe Reihe umfaffenber lebenber Bilber - mit möglichfter hiftorifcher Treue bergeftellt, mit fünftlerifchem Beschicke angeordnet und von bem Ernft ber Beschichte befeelt - follte bem Bolte bie Schicffale ber Beimath während ber Zeit ihres fiebenhundertjährigen Beftanbes vorführen. Damit hatte ber Berein nicht blos im Sinne, ber Schauluft und bem Behagen bes Bolfes

an allen Gattungen der "Eircenses" Rechnung zu tragen. Er wollte belehren, erheben und begeistern. Er wollte das schlummernde Interesse sür die vaterländische Geschichte wecken und den schwachen Funken des Nationalstolzes ansachen, indem er den Enkeln von den Großthaten der Bäter in beredtester Weise Aunde verschaffte. Er wollte ein offenes Dokument geben von der Cardinaltugend des baherischen Bolkes, seiner Treue und Pietät, und von der Großherzigkeit und den Versbeinsten seiner angestammten Regenten. Er wollte den Cultursortschritt von sieden Jahrhunderten in einem großartigen, zusammenhängenden Gemälde verständlich machen.

Das war bie Absicht bes Jubilaumsvereines.

Indem ich den Auftrag besselben durch die nachfolgende Schilderung erfülle, habe ich mir vor allen Dingen die Nachsicht des Lesers zu erbitten. Ich wollte ihm nicht blos eine trockene Beschreibung der Festlichkeiten bieten; eine — freilich nur sehr gedrängte Stizze der Culturgeschichte meiner Baterstadt sollte gleichzeitig ihren Rahmen bilden. Dazu war unr — neben meinen Berufsgeschäften — eine Frist von kaum vier Wochen gestattet. Dieser "mildernde Umstand" mag Einiges beitragen, um den Leser bei Beurtheilung dieses Büchleins zu Gunsten des Versassers zu stimmen.

München im Christmonate 1858.

Ebuard Fentsch.

### Ginleitender Bericht

über bas

Entstehen und die Wirksamkeit

bes

Vereines für die Feier des 700jährigen Jubilaums

Stadt München.

Der Gebanke einer Säkularseier ber Gründung Münchens tauchte allbereits vor mehreren Jahren auf. Schon im April 1856 erschien im baherischen Landboten ein Aufsatz bes als Geschichtssorscher bekannten Bataillonsarztes Dr. Quitmann, welcher das Jahr 1156 als das Gründungsjahr der Stadt bezeichnete und mit der Aufsorderung schloß, der Rath möge mit dem Borschlage einer würdigen Gedächtnißseier dieses Ereignisses vorangehen, die Gemeinde werde sicher diesem löblichen Beispiele solgen. Und wenn es auch nach siebenhundert Jahren die erste Gründungsseier Münchens sein sollte, so würden doch — meinte der Bersasser – tommende Geschlechter mit Stolz auf die Bürger des 19. Jahrhunderts blicken, die der Thaten ihrer Borsahren so ehrenvoll zu gedenken wußten.

Dieje Aufforderung blieb jedoch vorderhand wirstingslos. Erft im Jahre 1857 erschien ein wiederholter

Mahnruf in ben "Neuesten Nachrichten" (17. Juni), worin ber Historienmaler Feodor Diet bie Feier eines Inbiläums ber baperischen Hauptstadt für das Jahr 1858 vorschlug, sich stützend auf eine vorhandene Kaiserurfunde vom 14. Juni 1158, worinnen der Bestand der durch Herzog Heinrich den Löwen neuerbauten Brüce über die Isar bei Munichen zu Recht erklärt ward. Insbesondere ward in diesem Aussacht die Ibee angeregt, in einem großartigen, künstlerisch ausgestateten Zuge die ganze Geschichte Münchens in charafterisstischen Gruppen barzustellen.

Alfo geschah es im Spatherbfte beffelben Jahres, bag brei Manner fich biefes Gebankens bemächtigten, und - begeiftert von liebe für bie Statte ihrer Beimath - unverzüglich an beffen Durchführung fich wagten. Das waren ber fal. Rittmeister Freiherr v. Crails= heim, ber Raufmann und Magiftraterath Carl Rieberer und ber Maler und tgl. Softheatercoftumier Frang Seit. Deffen gewiß, daß fie alsbald ihre Mitburgerichaft zu ahnlicher Begeisterung für biefe icone Sache entflammen fonnten, und von ber lleberzeugung burchbrungen, bag bas Jubelfest Münchens wie alle großen abnlichen Unternehmungen unferer lieben Stadt ein ungewöhnliches, vom fünftlerischen Beifte befeeltes Bepräge erhalten werbe, gingen fie muthig und mertrauensvoll an's Wert, zu beffen Durchführung fie fich allenthalben und aus allen Schichten ber Bevolferung Genoffen wählten. So bilbete sich ein Berein zur Borberathung einer Feier bes 700 jährigen Bestandes ber Stadt München, welcher am 14. Jänner 1858 seine erste Situng hielt, und zunächst den ersten Bürgermeister der Stadt v. Steinsborf zum Vorsitzenden und den rechtskundigen Magistratsrath Babhauser zum Schriftsihrer wählte.

Dazumal beftund bieser Berein neben ben genannten aus ben herren:

Crailsheim, Frhr. v., fgl. Rittmeifter.

Diet, Feodor, Sofmaler.

Düring, v., fgl. Polizeibireftor.

Ebel, Spielwaarenfabritant und Magiftraterath.

Fentsch, tgl. Regierungerath.

Sanfftangel, Maler und tgl. f. Sofrath.

Horabam, Frhr. v., fgl. Rittmeifter.

Anorr, Angelo, Raufmann.

Roch, v., fgl. Ministerialrath.

Miller, v., Inspektor ber kgl. Erzgießerei.

Betil, Joseph, Maler.

Probft, Bürger und Cafetier.

Rieberer, Raufmann und Magistraterath.

Sauer, Buchbinder und Magiftraterath.

Schneiber, Raufmann und Magiftraterath.

Schreher, Apotheter und Magiftraterath.

Schulze, Buftav, Raufmann.

Schwarzmann, Deforationsmaler.

Seit, Franz, Maler und tgl. hoftheatercoftumier.

Steinmet, Tapezierer.

Stöhr, Schuhmachermeifter.

Teichlein, Brivatier und Magiftraterath.

Bolfanger, v., fgl. Minifterialrath.

Zaubzer, Dr., Apothefer und Borftand bes Gemeindes Collegiums.

Benetti, Arnold, städtischer Bauingenieur.

Zenetti, Ferb., Raufmann.

Die erste Frage, welche ben Berein beschäftigte, konnte natürlich keine andere sein als die Frage über bie Berechtigung eines Jubiläumssestes im Berlaufe bes Jahres 1858. Sie knüpfte sich an geschichtliche Erörterungen, welche wir hier nicht übergehen bürfen.

"Ein Paar Jahre vor Bischof Otto's Tod übers "siel Herzog Heinrich ber Löwe plötslich ben freisingis "schen Markt Böring, warf bie bortige Isarbrücke ab "und verlegte badurch ben Salzzoll nach seinem kaum "eine Meile oberhalb gelegenen Dorfe Munichen, wo "er eine Brücke erbaut und Zolls und Münzstätte ans "gelegt hatte." — So erzählt ber Chronist Meichelbeck.

Otto, ber in ber angeführten Stelle erwähnte Bischof von Freising, starb in ber Cisterzienser Abtei Morimond, am 21. September 1158. Die Erbanung von Brücke, Zoll= und Münzstätte mußte also hiernach im Jahre 1158 bereits vollendet sein, und insoferne ber Anfang ber städtischen Bedeutung Münchens hievon

abgeleitet werben wolle, wäre also — so lautete die Ansicht Einiger — im Jahre 1858 eine Säkularseier bereits verspätet. Andere waren der gegentheiligen Ansicht, beriesen sich auf die Entstehungsgeschichte der beutschen Städte im Allgemeinen, und konnten sich nicht der Ansicht fügen, daß — nachdem 2 Jahre vorsher München noch als Dorf vom Chronisten bezeichnet ward — dasselbe dereits im Jahre 1158 zur Stadt sich herausgebildet habe. Sie behaupteten hingegen, daß vielmehr erst nach dem Jahre 1172 vom Herzoge ein ständiges Hoslager daselbst errichtet, die Ummauerung angeordnet und von den Chronisenschreibern die Bezeichnung "Stadt" angewendet worden sei.

Diesen widerstreitenden Ansichten gegenüber legte ber größte Theil des Bereines eine Entscheidung in das bereits angeführte Decret Kaiser Friedrichs vom 14. Inni 1158, gemäß welchem der Streit zwischen heinrich dem Löwen und dem Freisinger Bischofe zu Gunsten des ersteren, und beziehungsweise zu Gunsten der nach der villa Munichen verlegten Brücke und Münzschmide und des dort errichteten Zollhauses und Wochenmarktes entschieden ward.

Um nun für eine bieser Ansichten die Autorität der Bissenschaft zu gewinnen, wendete sich der Berein an den Borstand des königl. baberischen Reichsarchivs, herrn v. Rubhart, und den kgl. Universitätsprosessor, herrn Dr. v. Shbel, mit der Anfrage: "ob die Exi-

"stenz ber oben bezeichneten kaiferlichen Entscheibung "vom 14. Juni 1158 eine unbestrittene sei, und ob "nicht ein anderes historisches Ereigniß und damit ein "anderer Zeitpunkt als ber zur Grundlage einer Sä"cularseier mehr geeignete bezeichnet werden könne?"

Die übereinstimmenbe Antwort lautete:

"Die Urkunde, in welcher Kaiser Friedrich I. ben "Streit zwischen Bischof Otto I. von Freisingen und "Herzog Heinrich dem Löwen in Betreff der Märkte "Beringen und München entscheidet, ist im Originale "im kgl. allgemeinen Reichsarchiv verwahrt und datirt "Augsburg den 14. Juni 1158 (datum Auguste XVIII. "Kal. Julii). Diese Urkunde ist in allen Beziehungen "rücksichtlich ihrer Form und ihres Inhaltes über jeden "Anstand erhaben. Die auf München bezügliche Stelle "lantet im Original des Diplomes:

""Forum quod esse solet apud Veringen et ""pons ad theloneum decetero iam ibidem non erit, ""neque moneta. In eius autem Recompensationem ""consanguineus noster Henricus dux ecclesie Frisin-""gensis contradidit terciam partem totius vtilitatis ""que prouenire poterit de theloneo fori sui apud ""Munichen etc.""

"Hierzu sei bemerkt, baß Herzog Heinrich ber Löwe "in öffentlicher Versammlung ber geistlichen und welt-"lichen Großen bes beutschen Reiches auf ber Wiese zu "Barbing, Thumstauf gegenüber, am 18. September 1156 "feierlich mit dem Herzogthum Bahern vom Kaiser Frie"brich I. belehnt wurde.

"Nicht unerwähnt soll ferner bleiben, daß bei dem "Sturze Heinrich des Löwen 1180 der damalige Bischof "Abilbert von Freisingen zu Regensburg in seierlicher "Bersammlung der Großen über die (frühere) Zerstörung "der Brücke und des Marktes von Beringen durch "Heinrich von Bruneswic, vormals Herzog von Bahern "und Sachsen, der Beides nach der Villa Munichen "verlegt (et illud in villam Munichen transtulerit), "vor dem Kaiser Klage erhob, und in seine Rechte wieder "eingesetzt wurde. — Die Original urfunde ist datirt "Regensburg, 13. Juli 1180 und besindet sich gleichfalls "im tgl. Reichsarchive.

"Das Chronicon Scheftlarieuse over die Annales "Scheftlarieuses (Quellen und Erörterungen I. Band, "p. 377 8°.) berichten dies Factum zum J. 1180 ganz "turz: "Munichen destruitur, Feringen reedi-"ficatur."

"Die Restitution bes Bischofs bezog sich auf die "ihm, eigentlich seinem Borgänger, widersahrene Gewalt"that Heinrichs des löwen, der die Brücke, die Markt"und Zollstätte zerstörte und nach München verlegte,
"woselbst sie — da das Jahr und der Tag dieser ge"waltsamen Berlegung und Zerstörung nicht mit Be"stimmtheit angegeben werden kann — entweder vom
"letzten Quartale des Jahres 1156, oder vom I. 1157

"an bis zum 3.1180, im Ganzen, 22 bis 23 Jahre "lang verblieben sind. Hierzu kam auch noch, "nach bem ausbrücklichen Wortlaute ber kaiserlichen Ur"kunde von 1158, 14 Juni, die Münzstätte.

"Daß Beinrich ber Löwe innerhalb biefes Zeitraums "zur Bebung feiner Billa Munichen febr thätig gewefen, "bezeugen uns bie-Documente bes Rlofters Scheftlarn "(Mon. boic. VIII. loc. divers. — 3. N. G. von "Rrenner: Ueber Die Siegel vieler Münchner Bürger-"geschlechter 2c., 1. u. 2. Abthla., in ben historischen "Abhandlungen ber f. b. Atab. ber 23., Bb. II Mün-"chen, 1813. gr. 4°. p. 163 segg. - Der Scheftlarer "Codex Traditionum, beffen Driginal im fgl. Reichs-"Archive aufbewahrt wird), die noch in die Regierungs= "zeit Bischofe Otto I. († 1158) ober feines unmittelbaren "Nachfolgers Avilbert († 1183) fallen, und welche zahl-"reiche Bewohner Münchens nahmhaft machen; barunter "Münzmeifter (monetarii), Böllner (thelonearii), "Fifch er (piscator), Rurich ner (pellifex), und einen "Ortolfus, qui praeest muro. Engelschalcus "monetarius und Wernherus monetarius treten ur-"tunblich als Zeugen neben Conrad de Schongav "(etwas früher, aber auch noch unter Otto I und Abel-"bert, ein Sainrich ber Schongoware) im 3. 1168 "auf. In ben Jahren 1158-1183 erscheinen unter "ben Zeugen Hainrich judex de Munichen, Heri-"bert Decanus de Munichen. Unter Bijchof Otto II. "bon 1183—1200 werben Pertholdus filius judicis "de Munichen und Chuonradus filius Engelscalki "Monetarii erwähnt, ja! in diesem Zeitraume von "1183—1200 wird der Mercatores de Munichen "gedacht! — 3m 3.1221 sagen die Annales Schefftnlarienses p. 380 "Mynichen civitas incendio penriclitatur." —

"Aus bem bisher Borgetragenen wird flar, bag "ber Ausbruck ber Annales Schefftlarienses: "Muni-"chen destruitur (zum 3. 1180) nicht buchstäblich zu "nehmen fei, sonbern bag hierburch nur bie Reftitution "bes Bifchofe Abilbert von Freifingen bezeichnet werben "wollte. Was zu München zerftort murbe, mar bie "Brüde, bie zu Behring wieber erftant, und bie Boll-"ftätte fammt ber Salgnieberlage. Alles llebrige, mas "innerhalb 22-23 Jahren an Webäuden erstanden mar, "blieb hiervon unberührt; benn bie im befagten Beit-"raum erwachsene Ginwohnerschaft mit ihrem Eigenthum "ging ben Bifchof nichts an, wohl aber ben Bergog. "Dtto major hatte feit bem 16. September 1180 biefe "Barbe überfommen, bem bann fein Sohn Lubwig I. "von 1183 ab in berfelben folgte. Beibe hatten fich "fdwerlich eine Berftorung bes ihnen nun guftan-"bigen München gefallen laffen.

"Schließlich sei noch über bas fragliche Jahr 1158 "bemerkt, baß es bas erste sichere, urkundliche "Borkommen ber nachmaligen Stadt München sei, "da, wie schon oben erwähnt, die nähere Zeitangabe "der Gewaltthat Heinrich des Löwen nach Jahr, Mo-"nat und Tag sich nicht feststellen läßt."

Gleichzeitig wurde von den vorgenannten Herren die historische Alasse der k. b. Akademie der Wissenschaften veranlaßt, nicht minder einen Entscheid in Betreff dieser Frage zu geben, welchen dieselbe in solsgender Weise ertheilte:

"Das Jahr 1158, 14. Junius, steht als bas "erste sichere, urkundliche Datum und Vorkommen "bes Ortes München sest; wogegen sich Jahr und Tag "der Gewaltthat Heinrich bes Löwen mit Gewisheit "nicht eruiren lassen.

"In befagter Urfunde Kaiser Friedrich I. vom 14. "Inni 1158, — beren chronologische Noten, sowie "die ganze Fassung bes Dipsomes nach Form und Inshalt über allen Zweisel sestschen —, muß die Brücke, "der Markt und die Münze, welche von Beringen "hinweg nach München verlegt worden, als am setzteren "Orte durch kaiserliche Entscheidung 22 Jahre zu Recht "bestehend betrachtet werden.

"Durch obige 3 Momente: Brücke, Markt, "Münze, ist in bem Zeitraum von mehr als 2 Decen-"nien Münchens Bachsthum vorgeschritten.

"Die Zerstörung Münchens im 3. 1180 (Annal. "Schefftlar.) hat sich nur auf obige 3 Objecte erstreckt,

"und bie Wohnungen und bas Eigenthum ber Ginwoh-"ner Münchens nicht betroffen.

"Aus biesen Gründen sei die Jubiläums-Feier auf "den 14. Junius des Jahres 1858 mit Recht zu vers "legen. Nur könne von einer förmlichen und durchsaus nenen Gründung Mänchens die Rede nicht sein, "da dasselbe bereits zur Zeit von Heinrich des Löwen "Gewaltthat (entweder nach dem 18. September 1156 "oder im Jahre 1157) als Villa Munichen, und "muthmaßlich lange Zeit vorher bestanden habe."—

Auf diese Art waren die in Mitte des Bereines erhobenen Bedenken beseitigt. Man entschied sich mit Bestimmtheit für Beranstaltung einer Jubelseier zum Gedächtnisse des 700jährigen Bestandes der Stadt im Laufe diese Jahres, und ein besonderes Comité ward mit dem Entwurf eines Programmes betraut.

In wenigen Situngen machte sich letteres babin schlüssig, ein breitägiges Fest vorzuschlagen, welches — unter Berlegung bes Ottobersestes in die Mitte Sepetembers — biesem sich anzuschließen und beziehungsweise unmittelbar vorauszugehen hätte. Der erste Tag sollte ber kirchlichen Feier geweiht sein, und damit gleichzeitig die Legung des Grundsteines der neuen Isarbrücke verbunden werden, welche die Gemeine am Ostende der Stadt und der neuen Maximiliansstrasse zu erbauen begonnen.

Um Gehänge bes rechten Ifarufers regten fich

felbiger Zeit bereits taufent Sanbe, um im Muftrage eines hochherzigen Regenten eine Pflanzschule ber Biffenschaft, ein Miffionshaus ber Sumanität zu grun-Seit Jahren ichon murbe am Grundbau bes "Maximilianeums" gearbeitet, und bie Stadt mar nun baran, eine neue Brude über ben Strom gu legen, um bem Bolte einen Weg ju bahnen ju biefer großen Schöpfung feines Ronigs. Die Ginfenfung bes Grundfteines für biefe Brude am erften Jubilaumsfesttage follte bamit eine tiefere fumbolische Bebeutung gewinnen. Wie hier bor fieben Sahrhunderten bie erften Bfeiler eingerammt wurden, um die beiben getrennten Alukufer zu verbinden, ber jungen Schöpfung bes 28wenherzogs bie Abern bes Handels und Berkehrs zu öffnen und bem burgerlichen Wohlftand ben Gingang zu ermöglichen in bie auffeimenbe Stadt; - fo follten jest neue Brudenbogen bas Oft- und Beftgelande ber Ifar zusammenführen, um ber Bilbung und Befittung von ber Sobe bes Maximilianeums herab bie Strafe zu ebnen in bie geöffneten Thore Münchens.

Als Ergänzung jener religiösen Beihe, welche ben ersten Festtag bezeichnete, schlug bas Comité eine Handlung öffentlicher Wohlthätigkeit, etwa eine Armenausspeisung ober Achnliches vor.

Den zweiten Tag follte ein großartiger Aft ber Hulbigung, bargebracht bem erlauchten Wittelsbacher Rönigshause, aussüllen. Gin Festzug, in sieben großen

Gruppen die entscheidenbsten Momente aus der siebenhundertjährigen Geschichte Münchens darstellend, sollte sich durch die Strassen der Stadt an das königliche Schloß bewegen, und dort durch eine Abordnung dem gegenwärtigen Träger der Krone den Dank der Bewohnerschaft aussprechen für die bäterliche Fürsorge der baherischen Regenten um die getreue Hauptstadt bes Landes.

Ein festliches Bankett habe ben Schluß bes Ta-

Der britte Tag sollte nach bem Borschlage bes Comites volksthümlichen Festen und ben Borbereitungen zum Central = Landwirthschaftsseste bestimmt sein, und benselben ein großer Ball im Bankettsaale beschließen.

Der Berein nahm biese Projekte mit unwesentslichen Beränderungen an, legte sie Seiner Majestät dem Könige zur Genehmigung vor, und erhielt unterm 22. April 1. Is. die allerhöchste Entscheidung dahin, daß eine Berbindung des Jubiläumssestes mit dem Oktoberseste und eine Berlegung des letzteren nicht ansängig sei, vielmehr die Säkularseier am Abende des 25. September zu beginnen habe und am 26., 27. u. 28. dieses Monats fortzusetzen sei, zu welchem Ende das provisorische Brogramm vorläusig genehmigt wurde.

Sofort erholte sich ber Berein bie polizeiliche Genehmigung seines Bestandes, setzte ben Magistrat ber Stadt von seinem Borhaben in Kenntniß, constituirte sich vollständig, und schritt, da der I. Bürgermeister v. Steinsborf, seine Stelle als Borsigender deseselben in dessen bisheriger Eigenschaft als vorberathender Berein wegen der nothwendigen Beziehengen zwischen dem nunmehrigen definitiven Bereine und dem Magistrate niederlegte, zur Wahl neuer Borssigender und der nothwendigen Geschäftsausschüsse.

Wir erlauben uns, bem geneigten Lefer in einem ge= fonderten Anhange (Beil. 1) bas Berzeichniß fämmtlicher Bereinsmitglieder und ber von benselben gewählten einzelnen Comites mitzutheilen. 3m Laufe bes Monat Mai, nachbem ber Rath ber Stadt bereits bie Absicht fund gegeben, die Beranftaltung firchlicher Feierlichkeiten und ber folennen Grundsteinlegung gur neuen 3farbrucke vorzugsweise in bie Sand zu nehmen, erließ ber Berein fein erftes Manifest an die Bewohner Münchens (vergl. Beil. 2), worinnen er insbesondere seine Absicht, einen großen und reichen geschichtlichen Festzug zu veran= ftalten, fund gab, und all feine Mitburger jum Beitritte - zum Mitrathen und Thaten aufforberte. Gleichzeitig traf er allbereits bie nöthigen Borfehrungen, feinen Blan in's Werf zu feten. Er trat mit nam= haften fünftlerischen Kräften Deunchens in's Benehmen. Die früher erwähnte Stizze eines Programmes biefes Festzuges wurde burch ben Inspektor bes kgl. Rupfer= ftichtabinetes, herrn Robert Brulliot, einen tuchtigen Renner ber Münchner Stadtchronik, gleichbemanbert auf bem Felde der Culturgeschichte wie der Costümestunde, vervollständigt und ausgearbeitet, und kam zu Ansang Juni als "Entwurf eines Programmes" gesbruckt zur Vertheilung.

Die für die Sache gewonnenen Künstler unter dem Borsitze des Herrn Hofmalers Feodor Dietz vertheilten unter sich die Aufgabe, die ersten colorirten Stizzen der im Programme aufgesührten Gruppen zu entwerssen, um ein allgemeines Bild des projectirten Festzuges zu gewinnen, welches nachgerade der Aussührung zur Grundlage dienen könnte. Diese Entwürse sollten insbesondere auch der Sinsicht des Publikums untersbreitet werden, um dieses mit der Idee des Bereines vertraut zu machen.

In der zweiten hälfte Juni war es bereits möglich, die Ausstellung derselben im Saale der Münchener Börse zu beginnen. Den freundlichen Bemühungen und den trefflichen Stizzen der Herren Maler Conräder, F. Dietz, W. Dietz, Döpler, Emmele, häberslin, Hauschild, Herwegen, Martin, Muntsch, Muttenthaler, Otto, Frhr. v. Bechmann, Jos. Petsl, Brof. Piloth, v. Ramberg, Schwoiser, Seibold, Franz Seitz, Spieß, Prof. Thiersch, Tompson und Wagner verdankt es der Berein, daßsein Brojett vorerst die Ausmertsamkeit und Theilnahme der Bewohnerschaft Münchens erregte. Daß dasselbe gleichzeitig der Kritif unterstellt wurde,— daß sich neben den

vielen Indifferenten auch eine beträchtliche Babl von Gegnern fant, liegt in ber Natur ber menschlichen Dinge. Wenn es auch nicht wohl geeignet war, eine von patriotischer Begeifterung mach gerufene Ibee trivial zu machen, wie es ab und zu geschah, so konnen wir boch billiger und gerechter Beife nicht längnen, baß auch die Bedenken, welche gegen die Ausführbarkeit biefes Brojeftes in wilrbiger und entsprechenter Beife und gegen die seinerzeitige Wirkung eines folchen Teft= juges angeregt wurden, ihre Berechtigung batten. Das Unternehmen war großartig genug angelegt, und bie Furcht, bag ber Einbruck bes Mastenartigen ben beabfichtigten Ernft und bie Burbe biefes Geschichtsbilbes überholen werbe, lag allzu nabe, als baß sie sich nicht ber weniger Muthigen batte bemächtigen follen. Das anerkannte auch ber Berein, und wußte entgegenftebenbe Anfichten zu achten. Aber - er glaubte auch ein Recht zu befiten, bag man fein Borhaben, welches er auf eigene Bag und Befahr in's Bert gu feten hatte, minbeftens in anftanbiger Beife befpreche. Daß er sich hierin bisweilen täuschte, war ihm zwar just fein erfreuliches Gefühl, aber es vermochte ihn bennoch nicht zu entmuthigen.

Gleichzeitig mit ber Beröffentlichung ber Stizzen und bes Programmentwurfes zum Festzuge ging bas Cassa Comité bes Bereines baran, bie Mittel zu beschaffen, beren man zur Aussührung bes letzteren sowohl als der übrigen, während der Jubiläumszeit beadsichtigten Festlichkeiten bedurste. Eine Subskription
ward eröffnet, und wir glauben, das Resultat derselben unsern Lesern um so weniger vorenthalten zu sollen
(vergl. Beilage Nr. 3), als wir damit gleichzeitig einen
summarischen Rechnungsausweis zu liesern und den
Beweis zu geben beabsichtigen, daß man bei einiger
per sönlicher Opfersähigkeit mit verhältnismäßig geringen Mitteln wohl etwas Großes und Ungewöhnliches zu schaffen vermag. Es liegt uns daran, jene
märchenhasten Summen, deren Berwendung man dem
Bereine nicht ohne beiläussige Andeutungen und Bemerkungen zur Last legte, auf das wahre Maaß zurüczusschaften.

Daß bei biesen Ziffern die angebentete persönliche Opferwilligkeit nicht mit in Vortrag gebracht werben konnte, ift selbstwerständlich. Mit welchem Maaße wir aber diese zu messen haben, möge ans Folgendem entsnommen werden. Die Hoffnung des Vereines auf eine allgemeine Theilnahme aller Schichten der Besvölkerung zeigte sich alsbald als eine illusorische. Das Schöne und Erhebende, was in dem Gedanken lag, daß sich einmal wieder für ein Paar flüchtige aber kostsbare Momente die Nachkommen in die Rollen ihrer Väter hinein benken und die von ihnen getragenen Gesschieße der Baterstadt noch einmal durchleben sollten; der besondere Reiz, der für das große historische Ges

mälbe baburch gewonnen werden wollte, daß ein Zeg- a licher nach seinem Stande seine Stelle finden sollte im Festzuge, daß die Träger von Namen, welche einen helltönenden Klang haben in der vaterländischen Geschichte, sich für eine Weile wieder zurecht finden sollsten im Gewande und im Gebaren ihrer eblen Uhnen; — daß mußte aufgegeben werden von dem Momente an, wo sich einzelne Theile der Bevölkerung von der Theilsnahme am Zuge ausschlossen.

Co blieb bie Ausführung ber 3bee größtentheils ber Bürgerschaft anbeim gegeben. Mit welchem Unftanbe und mit welchem Geschicke fie bas that, bafür spricht ein lauteres Zeugniß, als wir hier zu geben vermögen. Bu welchen Opfern fie fich aber verftanb, bas bebarf einer Anerkennung, bie ihr noch nicht geworben ift, und eines warmen, berglichen Dankes, welchen ihr ber Berein hiemit öffentlich fund gibt. Richt nur bag bie maderen Bürger Münchens burch ihre Gelbbeitrage ben Ausschlag gaben; nicht nur baß ein großer Theil feine Mühe und Arbeit scheute, perfonlich mitwirkte und fich überdieß zu ben namhaften Roften ber eigenen Ausstattung bequemte; - als bie 3bee, an ben Festjug einen Aft ber Sulbigung gegenüber bem geliebten Monarchen und feinem erlauchten Saufe zu fnüpfen, tiefer in die Bemüther gedrungen war, ba that es sich erft in recht rührender Beise fund, welche Tiefe ber Bietat noch in bem Bergen bes Bolfes ruhe, und wie frendig es baran gebe, ein Opfer zu bringen, wo es gilt, seinem Könige ein Zeugniß ber Liebe zu geben. Das hat uns alle, die wir bessen Zeuge waren, gar gewaltig bewegt, und Manchem kam bes Dichters Bort zu Sinne:

"Ein fraftiges, ein großes Bolt — und auch "Ein gutes Bolt — und, Bater biefes Bolt's, "Das, bacht' ich, bas muß göttlich fein!"

Wir febren zu unserer Geschichtserzählung zurück. — Nachbem bie nöthigen Ginleitungen alfo getroffen maren, gebachte man ber Ausführung und schritt alsbalb zu ben beffalls nothwendigen Borbereitungen. Da ber Berein wußte, bag bie größte Summe ber Erfahrungen auf bem Bebiete ber Coftimefunde und ihrer praftischen Anwendung bem f. Softheatercoftumier, Berrn Maler Frang Ceit gur Geite ftunbe, fo wendete er fich an biefen, und es gelang ihm, ben tüchtigen und bewährten Rünftler für fich zu gewinnen. Unterm 6. Juli b. 3. erflärte fich Berr Geit verbindlich, Die Coftume für ben ganzen historischen Festzug mit allen im Brogrammentwurfe aufgeführten Gruppen unter feiner unmittelbaren Leitung aufertigen zu laffen, und für bie völlige Ausstattung besselben in all seinen Theilen und bis zum Momente ber Aufstellung bie entsprechenbe Sorge zu tragen. Der Umfang biefer Arbeit läßt fich beurtheilen, wenn man bebenkt, bag nachgerabe bie Un= gahl ber Theilnehmer am Festzuge bis nabe an 3mei= taufend muchs; bag bie vorhandenen Farbenftigen -

abgesehen bavon, baß sie bei weitem nicht erschöpfenb waren - für bas Detail nur höchft flüchtige Andeutungen boten; bag es fich nicht nur um bie funftge= rechte und hiftorisch treue Anfertigung ber Coftume, fondern auch um Auswahl und Beischaffung eines enormen Materialvorrathes und überdieß um eine entspredeube Bahl ber Berfonlichkeiten handelte, bamit auch, soweit möglich, ber Borträtäbnlichkeit Rechnung getragen fei. Dazu fam noch, bag bas umfaffenbe Wert binnen faum britthalb Monaten nach allen Richtungen vollenbet sein mußte. Mit welcher Meisterschaft Berr Seitz feine Aufgabe löfte, bavon gab ber 27. Ceptember 1858 glangendes Zeugniß. Der Berein glaubt es unumwunden bekennen zu muffen, bag er ber Runft und Bewandtheit und ber ungewöhnlichen, aufopfernden Mühemaltung bes Berrn Geitz jene großartige Wirkung verbankt, welche ber Festzug bervorrief. - 3hm treulich zur Geite ftund ber fonigl. 3u= fpeftor bes Rupferftichkabinets, Berr Brulliot, welcher - unterftütt von feinen Renutniffen - mit bochfter Uneigennütigfeit bas Belingen bes Feftzuges ermög= lichen half, und fich mit nie ermubenbem Gifer, mit begeisterter Liebe ber Sache hingab; bann ber Borfitenbe bes Bereines, Berr Magistraterath Rieberer, ber raftlose, überall thätige, - bas anregende und besonnen vermittelnbe Element bes Unternehmens. -Unter ben thatfraftig Mitwirfenben ragten insbesonbere auch die Herren Maler Betzl und Döpler, welch' letzterer namentlich bei Aussührung der von ihm stizzirten schönen Gruppe des Churfürsten Ferdinand Maria zuhalf, dann Herr Maler Spieß und Herr Bildhauer Guggenberger hervor, welchem die Anfertigung der trefslich gelungenen Embleme und Standarten großentheils zugewiesen war.

Also waren bie Borbereitungen getroffen. Die Regfamfeit eines Ameifenhaufens entfaltete fich nun im fübweftlichen Pavillon ber Maximiliansgetreibhalle. Mehr benn hundert flinke Schneiberhande waren in convulfivischer Bewegung. Gine kleine Batterie von Nähmäden biente als Sauvegarbe, um bie Bewandftucke für sieben Jahrhunderte - vom "Lendener" aus Loden bis zum Leibrock aus Burpur und Zindal — fein und zierlich zusammen zu näben. Den Festzugsordnern brannte ber Ropf, wie weiland bem ehrengeachten Licentiatus Müller, als er anno 1580 zu bes frommen Wilhelm V. Zeiten für bas hohe Frohnleichnamsfest fein "Bergeichnus und Inftruction" berguftellen hatte, "wie die fürnembsten und Saubtperfonen in Figura angestelt, leibe größ bub lenng, auch mit ben geberben qualifiziert fein follen." Galt es boch nicht bloß ben nächsten Beften in Tricot und Wams einzusteden, sonbern um bem Bilbe einen höberen geschichtlichen Werth gu geben - für alle halbwegs bebeutenben Berfonlich=

feiten bie rechte Wahl in Gestalt und Gesichtszügen zu tressen. Es bedurfte berselben fritischen Gewissenshaftigkeit, wie sie ber genannte in Gott selige Lizentiat an ben Tag legte, als er die Rollen vertheilte unter die Darsteller, "beren etlich gar dithe, lange, "grabe pärt, etliche aber gar furze Knöblspärtl und zweh Klaine Zipfelen am Khinspathen, etliche faiste aufblasne angesichter "haben, und sonst auch von leib gar faist "sein, und große beuch haben sollen, do sh "aber nit etwa Khissen einschieben; etliche "aber lange, diere gleichsam hagere leut "sein sollen."

Mittlerweile sorgte ber Berein basür, baß ber Fenereiser seiner Mitglieber nicht erlösche, wählte barum vorerst gar sinnig bas städtische Fenerhaus für seine Zusammenkünfte, und vertauschte es — da etliche brauf und dran waren, in Folge mannigsacher Ersahzungen etwas herb zu werden — mit dem schmucken Gelasse ber "Harbeite")." Um der Symbolik getren zu bleiben, ward schließlich, da die Finanzverhältnisse sich in den Bordergrund drängten, das Börsen lokale als Bersammlungsort gewählt

Den Sifrigsten aber genügte bas noch nicht, und sie trafen sich allwöchentlich einmal brunten unter ben

<sup>\*)</sup> Das Aneiplotale einer geschloffenen Gesellichaft, Die fich ben Ramen "harbnie" — b. b. nie berb — beigelegt.

breitästigen Kastanienbäumen bes Buttermelchergartens, erwogen und beriethen bas Werk nach allen Richtunsen, und redeten sich warm bis tief in die kalten Herbste 2 nächte hinein.

Bahrend bem leitenben Geschäftsausschuffe bie Arbeiten in steter Progression annuthig in bie Sanbe wuchsen, und bie befannter Maffen aufferft lohnenbe Aufgabe bes Anregens und Abwehrens, bes Bermittelns und Berföhnens fein Geblut vor Stagnation und feinen humor vor Erceffen mahrte, entwickelte auch bas Comité für bie musikalische und bichterische Ausftattung bes Feftes unter ber Leitung bes fgl. Bataillonsarztes herrn Dr. Quitmann feine Thatigfeit, und begannen gleichzeitig bie Borbereitungen für ben Feft= Ball, welcher - ber ursprünglichen Bestimmung ent= gegen - nicht in ben Räumen bes fgl. Softheaters, sondern im fgl. Oreon am Abente bes 27. Septem= ber allerhöchster Bestimmung gemäß abgehalten werben follte. Der Bankettmeister aber, Berr Buchbinber und Magiftraterath Sauer, zeichnete allbereits ben finnigen Blan bes Festgelages vor, bas am Abenbe bes 28. Septembers alle jene zu heiterem Scherze und zu poetischem Nachgenuffe vereinen follte, welche bem Jubilaum ber Stadt Munchen ihre besondere Theilnahme zollten.

Zu assen bem kam noch die Lösung einer uns vermuthet großen Aufgabe. Plan und Anlage für ben Zug bes neunzehnten Sahrhunderts war anfänglich in fehr bescheibenen Grangen gehalten. Alls aber bie Absicht gemeinkundig ward, bag ber gange Festzug gleichzeitig ein Ausbruck bes lebenbigen Dankgefühles ber Bewohnerschaft Münchens gegen die Reihe ihrer vaterländischen Fürften sein follte, benen bie Stadt ihre Größe, ihren Schmud, ihren gewerblichen und geiftigen Aufschwung, ihre ganze gegenwärtige Bebeutung schuldet; da wuchs die Theilnahme in überraschender Weise. Im Laufe ber letten Wochen melbeten fich nicht weniger als feche und fünfzig Bewerbevereine, beren Benoffen mit festlichem Schmude, mit zierlichen Gewerbsinfignien und Emblemen bem Buge fich auschließen wollten, und bie Corporationen fammt= licher Gesangvereine, ber Rünftler und ber Schützengefellschaft Münchens ertlarten ihre perfonliche Betheiligung. Das rechnete fich zusammen auf eine Summe von nahezu zwei taufend Menschen, und es galt nun allen Ernftes, auch biefer gablreichen Bertretung ber Begenwart eine bes Feftes murbige Ausstattung gu geben. Dazu erbot fich herr Maler Beter herwegen, und löfte auch biefe gewaltige Aufgabe in ber erstaunlich turzen Zeit mit folder Liebe, mit folch unermüblichem Gifer und mit fo fünftlerischer Bollenbung, baß ihn ber Berein freudig unter jene Beften gablt, beren Ramen fich an bas Gelingen bes schönen Feftes junächst anreibt.

Unterm 31. August 1858 erhielt ber Berein Zusschrift bes Stadtmagistrats, dahin lautend, daß das von demselben sessenge Programm für jenen Theil der Festlichkeiten, dessen Ausssührung ihm überlassen blieb, der allerhöchsten Genehmigung unterdreitet worzden sei. Dieses Programm umfaßte die auf den 26. September angeordnete firchliche Feier und jene der Grundsteinlegung der neuen Isarbrücke, dann eine am daraufsolgenden 28. desselben Wonats stattsindende Festwersammlung im großen Rathaussaale zum Zwecke wissenschaftlicher, auf die Geschichte der Stadt München bezüglicher Borträge. Für setzer hatten sich der tösnigliche Prof. Franz 26 her, Mitglied des Jubiläumssereines, und der fgl. Reichsarchivssesretär C. August Mussel treundlichst erboten.

Gleichzeitig gab ber Magistrat Kunde, daß statt ber ursprünglich beabsichtigten Geldvertheilung unter die Armen der Stadt oder deren Ausspeisung ein Zuschuß von 6000 fl. als Grundlage einer Dotation sür das dem Armenpflegschaftsrathe neuerbaute und dem Awecke der Armendersorgung gewidmete Gebände am Areuze aus Gemeindemitteln geleistet werden wolle. Der Armenpflegschaftsrath werde die Widmung des Gebändes für diesen Zweck besonders bekannt geben, und das Haus selbst während der Festtage dem Publistum zur Besichtigung öffinen.

Auf die lettere Mittheilung bin ergriff ber Berein

mit Freude die Gelegenheit, auch sein Schärstein beisutragen zum Besten dieses Wohlthätigkeitsaktes. Er veranlaßte die Genehmigung einer Sammlung in allen Kirchen der Stadt, und beantragte, der Stiftung selbst den Ramen "Indiaumsstiftung" zu geben. Die in's Werf gesetze Colleste erzielte eine ersleckliche Summe, und bethätigte von Neuem den längstbewährten Wohlstätigkeitsssinn der Münchener Bewohnerschaft. Wit der Genehmigung der Bezeichnung "Indiaumsstiftung" war aber gleichzeitig der Gründungsseier der Stadt ein säculares Denkmal gesetzt, welches die Erinsnerung an dieselbe nicht nur zu einer länger dauernden, sondern auch zu einer dankbar gesegneten machen wird.

Am 11. September endlich waren alle Vorbereitungen so weit zur Reife gediehen, daß der Berein das vollsständige Programm sämmtlicher Festlichkeiten nehst dem bereinigten Programme des Festzuges zur allerhöchsten Einsicht und Genehmigung vorlegen konnte, welch' letztere auch unterm 22. desselben Monats erfolgte. Bereits am 17. ejusd. hatten Seine Majestät der König sich dahin zu entscheiden geruht, daß allerhöchst Dieselben den Festzug aus den Fenstern der Nibelungensche im Erdzeschoß des Königsbaues besehen und gestatten wollen, daß das Festcomits eine Deputation in diese Räume abordne, um die beabsichtigte Huldigung darzubringen.

Demzufolge und ba bie wirklichen Theilnehmer

T

am Festzuge: die Künstlerschaft, die Liedertaseln und die Schützengesellschaft, dann die sämmtlichen Gewerkschaften der Stadt ihre Repräsentation durch den Indiaumsverein saktisch anerkannten, schritt der Berein unterm 25. September zur Wahl der erwähnten Deputirten aus seiner Mitte, und bezeichnete durch Atstlamation als solche die Herren:

Regierungsrath Fentsch, Kausmann und Masgistratsrath Niederer, Maler und Hoftheaters Costümier Franz Seit, Inspektor Brulliot, Hosmaler Feodor Diet, Buchbinder und Masgistrats = Nath Sauer, Erzgießerei = Inspektor v. Miller, Spielwaarenfabrikant und Magiskratsrath Edel und Kausmann Gustav Schulze.

In gleicher Sitzung wurde ber nachträgliche Bunsch Seiner Majestät bes Königs, die Vorsteher sämmt-licher, beim Festzug vertretener Gewerbebereine vor sich zu sehen, zur allgemeinen Freude bekannt gegeben. Bir wollen es nicht versaumen, dem Gedächtnisse nachsubelsen und auch die Namen dieser Gewerksmeister unserem Gedenkbuche einzureihen (vergl. Beilage 4).

Damit waren alle Borkehrungen getroffen, beren es voraussichtlich bedurfte, um die beabsichtigten Testlichkeiten in's Werk zu setzen und jede Störung derselben zu beseitigen. Die größere Halte seiner Aufsabe hatte der Berein hiemit gelöst. Gine Aufzählung

ber nach ben Jubiläumstagen erwachsenen Geschäfte wird und ber freundliche Leser gerne erlassen, wogegen wir ihm in den nachsolgenden Kapiteln eine Schilberung der Festlichkeiten selbst nicht vorenthalten wollen. — Und dem Vorstchenden aber möge er eine Art Rechenschaftsbericht herauslesen, zu dessen Ablage sich der Verein aus mannigsachen Gründen veranlast sah. Seine Absicht und seinen Willen hat er hierin ungeschent zu erkennen gegeben. Was ihm gelang, verdankt er dem uneigennützigen Eiser seiner Mitglieder, den aussopfernden Bemühungen der wackeren Vürsgerschaft Münchens und ihrer Begeisterung für die Sache.

Möge Allen, die sich an unseren Festen perssönlich oder als empfängliche Zuschauer betheiligten, die Erinnerung an dieselben eine schöne und freundsliche sein!

München im November 1858.

Per Verein für die Feier des stebenfundertjährigen Jubiläums der Stadt Zunden.

## Der erfte festing

und deffen Vorabend.





ie das Menschenleben feine Stationen bat, bie man gerne mit einem Bilbftodlein fennzeichnet um b'ran ju gewiffen beiligen Zeiten ein Baar bunte Banber, etliche buf= tige Blumen aufzuhängen als freund= liche Mahner längft Erlebtes und Erlittenes; fo regt fich auch in jebem nicht völlig gemüthe= Bolfe armen Wunich, ber Erin= nerung an bie ent= Scheibenben Momente

seiner Geschichte bisweilen ihr Recht zu lassen, und sich für solche Tage bes Gebächtnisses einige Freudigkeit,

ein bischen erregte, festliche Stimmung aus bem nücheternen, arbeitsvollen Werftagsleben zu erübrigen. Diese erhöhte Stimmung muß in irgend einer Weise Ausbruck gewinnen; und so mag es uns benn auch nicht wunsbern, daß bie gute Stadt München sich in ein fröhelich Festgewand hüllte, als sie baran ging, ihr siebenshundertjähriges Wiegenfest zu feiern.

Es ift sehr natürlich, daß sich das Bolf schneller zufrieden stellte bei der Wahl eines Zeitpunktes für die Begehung einer Säcularseier, als die Gelehrten. Ihm blied und bleibt die Thatsache, daß die Mehrzahl der beutschen Städte geworden, und nicht im Sinne gemachter, fünstlicher Colonien gegründet wurde, wesniger verständlich und weniger erbaulich, als jener naive Chronistenglaube, der jedem Städtlein den Geburtstag im Kalender anweist. Das Bolf will etwas Positives, und darin hat es nicht völlig Unrecht.

Der in Mitte ber Bürgerschaft erwachte Wunsch, das Wiegensest ber Vaterstadt endlich einmal zu seiern, nachdem man es sieben Säcula hindurch schnöbe verssämmte, hatte also wohl seine Berechtigung, und der akademische Spruch, daß die Ereignisse des Jahres 1158 und sonderlich der kaiserliche Entscheid vom 14. Juni dieses Jahres maaßgebend gewesen seinen für die nachegesolgte Entwickelung der städtedürgerlichen Freiheit Münchens, genügte vollkommen für alle, die nun einmal positiv wissen wollten, wann sie ihrer viellieben

Beimathftatte ein recht sonberliches und erbauliches Fest ju ihrem siebenhundertjährigen Jubilaum bereiten burften.

Und als nun die Tage dieses Festes herannahesten, und die gottwillkommenen Gäste zu abertausenden einzogen durch alle Thore der Stadt; da fanden sie auch Alles sein hübsch und schmuck verzieret, wie sich das ohne offizielle Beranlassung von selber machte. Kränze und Gewinde wuchsen schier zu allen Fenstern und Dachlucken heraus! Der Herbst lieserte den ganzen Rest seines Blumenslores, und dazwischen weheten die Flaggen in Weiß und Blau, in Gelb und Schwarz, wie "kaiserliche Feldstandarten". Denn Ludwig der Baher, der fromunstarke Held, hatte nach der Umpfinger Schlacht der getrenen Stadt die Kaisersaben zur Leibfarbe gegeben, die sie mittlerweile auch nicht abgelegt hat.

Wer München kennt, wird zugeben, daß die Stadt kann jemals festlicher, bewegter, heiterer gewesen als in jenen unvergeßlichen Herbsttagen des Gnadenjahzes 1858. Die Zahl der anwesenden Fremden mochte weit über 100,000 reichen. Und Alles sah vergnügslich d'rein, selbst der Himmel, der doch Tags vorher noch so ein grießgrämliches Gesicht gemacht hatte, daß es etlichen schier bedünkte, er habe einen Pakt geschlossen mit jenen Wenigen, die noch dis in die elste Stunde ihr Misbehagen am Feste nicht verwunden hatten.

Den Reigen ber Jubilaumsfeierlichkeiten eröffnete am Samstag ben 25. September Mittags 11 Uhr bie

musitalische Atademie mit einem Festconcerte im großen Obeonssaale. Beethovens gewaltiger Genius mußte — wie ein Berichterstatter gar trefslich bemerkte — anch dießmal ben Posaunenstoß zum "Wachet auf zur Freude!" geben.

Da führt uns ein Bufall - just mahrend wir biefes nieberschreiben - Lipowsty's baprifches Musiflexicon in bie Sand. Wir staunen billig über ben Reichthum von Ramen, welchen basselbe aufzuweisen hat, über ben Schut und bie Pflege, welche jeweils bie eble Mufica, von Orlando bi Laffo bis zu Anton Ruff und noch weiter herauf bis in bie Gegenwart am durbabrischen und königlichen Soflager ju München genoß. Defhalb wollen wir unfere Epigonen, die sich etwa anno 1958 wieder zu einer Jubelfeier ruften, im Boraus barauf aufmertfam machen, baß Bernard Aliprandi und Chrift. Cannabich als Musikbirektoren und Conzertmeister in München wirkten, bag Beter Winter bafelbft als Orchefterbirettor angestellt war, bag Anton Salieri feine Semiramide für ben Münchener Sof fcbrieb, und Dogart im Jahre 1780 nach München berufen wurde, um feinen Ibomeneo für bie große italienische Oper zu componiren. Diese flüchtigen Andeutungen mögen ihnen genügen, um baraus bie Möglichkeit abzuleiten, baß fie auch ihrem allenfalfigen Musikfeste eine fpeziell munchnerische, fulturgeschichtliche Bebeutung zu geben

vermöchten, bie sicher nicht ohne besonderes Interesse sin wird. — Es wird sich nicht übel machen, wenn man beim 1958 Bubiläum auf die musikalische Bergangenheit zurückgreift, während man anno 1858 allbereits ber musikalischen Zukunft Rechnung trug. Den Festworsabend schloß die Aufführung von Richard Bagner's Tanhäuser im königlichen Hoftheater. —

Der barauf folgende Sonntag (26. September) hellte sich in den früheren Bormittagstunden alsbald freundlich auf. Es galt vor Allem, der Feier dieses ersten Festtages eine religiöse Weihe zu geden, und benselben mit einem Aufblicke zu jenem ewig Waltensten zu beginnen, der die Schicksale aller Bölker lenkt. In den Kirchen sämmtlicher Confessionen ward der göttliche Segen herabgesleht auf die Stadt, welche in ihrem siedenhundertjährigen Geschicke trotz aller Trübssale und Fährlichseiten Zeugniß ablegt von dem aussgleichenden und sühnenden Walten der Vorsehung.

Nach bem Dankamte in ber St. Michaels - Hofkirche bewegte sich eine feierliche Prozession hinab zum
Isaruser, um an ber Baustelle ber neuen Brücke bie Grundsteinlegung berselben vorzunehmen. Die Landwehrbrigabe war — zahlreich wie kaum je — ausgerückt, und bilbete Spalier in den Strassen, welche die Prozession durchzog. Wir erlauben uns hier das vom Magistrate erlassene bezügliche Programm einzuschalten. "Der Zug nach ber Baustelle sett sich in "folgender Ordnung in Bewegung:

"a) eine Abtheilung Landwehr; b) 5 Trompeter "mit Pautenschlägern; c) bie Gewerbvereine mit "ihren Stanbarten; d) bie Bunbniffe und Bru-"berschaften mit Abordnungen von Knaben und "Mabchen aus ben Pfarrichulen; e) bie Alumnen "bes Georgianischen Collegiums; f) bie barmber= "zigen Schwestern, bie P. P. Rapuziner, Frangis-"taner und Benediftiner; g) bie Ganger und Mu-"fifer ber Dompfarre; h) ber Clerus ber Stabt= "pfarreien; bas Capitel bes Collegiat - Stiftes gu "St. Cajetan und bas Capitel ber Metropolitan= "Kirche zu U. L. Frau; i) Ge. Ercelleng ber boch-"würdigste Berr Erzbischof; k) die für die Brund= "fteinlegung allerhöchft benannten Zeugen; 1) ber "Magistrat, bie Gemeinbebevollmächtigten und bie "Diftriftevorsteher; m) ein Bug Landwehr.

"Der Zug bewegt sich von ber St. Michaels"Hoftirche burch bie Neuhausergasse über ben Ma"rienplat, woselbst an ber Marien-Säule ein kur"zes Gebet gesprochen wird, burch bas Thal und
"burch bie Zweibruckenstraße, an beren Einmün"bung in die Floßstraße ein Altar errichtet ist, wobei
"ein Te Deum laudamus für ben 700jährigen
"glüdlichen Bestand ber Stadt abgehalten wird.

"Die Landwehr = Artillerie löst während bes Te-"beums 12 Kanonenschüffe.

"Bon da begibt sich der Zug durch die Floß"straße bis zur Praterbrücke, wo sich die vorstehend
"unter a bis f aufgeführten Theilnehmer zur Ma"ximiliausstraße wenden, und bis zur Beendigung
"der Grundsteinlegung hier verweilen.

"Die übrigen Betheiligten begeben sich an die "Baustelle, wozu ber Eintritt in Berücksichtigung "bes beschränkten Raumes nur Personen gestattet "werben kann, welche in Unisorm erscheinen oder "mit bem Abzeichen bes Bereins für die Müns"chener Jubiläumsscier ober mit Eintrittskarten vers"sehen sind.

"Nachbem ber Zug auf ber Baustelle angelangt "ist und die bei ber Grundsteinlegung sich betheis"ligenden durchlauchtigsten Prinzen des k. Hauses
"sich auf der Baustelle eingefunden haben, begeben
"sich Seine Majestät der König zu Wagen in Be"gleitung von Landwehr-Cavalerie auf dieselbe, wo
"Allerhöchstdieselben von den k. Staatsministern,
"dem k. Regierungspäsidenten, von den Bürger"meistern, von dem Borstande der Gemeindebevoll"mächtigten und von abgeordneten Mitgliedern des
"Magistrats und der Gemeindebevollmächtigten ehr"furchtsvollst empfangen und zu dem bereiteten
"Thronsitze geführt werden. Die Absahrt Seiner

"Majestät bes Königs aus ber k. Residenz wird "burch 12 Kanonenschüsse angezeigt.

"Der I. Bürgermeifter richtet fobann an Seine "Majestät ben König eine furze Ansprache\*), nach "welcher auf ein von Seiner Majeftat gegebenes "Zeichen bie Grundsteinlegung beginnt, wogu von "Seiner Majejat bem Könige folgenbe Beugen "allergnäbigft ernannt worben find: ber fgl. Ctaats= "Minifter Ludwig Freiherr von ber Bfor= "bten, ber fgl. Staatsminifter August Graf "bon Reigersberg, ber fgl. Regierungsprafibent "Bhilipp Freiherr von Bu=Rhein, ber fgl. "Regierungsbirector Alois von Bermann, ber "als fal. Stadtfommandant bienftthuente General= "Major Bolfgang von Ott, ber fal. Bolizei= "birector Julius von Düring, ber I. Bürger-"meifter Rafpar bon Steinsborf, ber II. Bur= "germeifter Anton Wibber, ber Borftanb ber "Gemeindebevollmächtigten Dr. Ignag Banbger, "ber Sefretar ber Gemeinbebevollmächtigten Rarl "August Budner.

"Borerst schreitet Seine Ercellenz ber hochwür-"bigste Herr Erzbischof zur Einsegnung bes Grund-"steines und kehrt hierauf an ben für ihn beim "Altare bereiteten Sit zurnd.

<sup>\*)</sup> Wir geben in Beilage 5 biefe Ansprache ihrem vollen Inhalte nach.

"Sobann werben Seine Majeftat ber König, "gefolgt von bem t. Staatsminifter bes Innern "und Allerhöchstberfelben Abjutanten, von ben Bur-"germeiftern und bem Borftante ber Gemeinbebe-"vollmächtigten zum Grundsteine geleitet und neh-"men bie von bem Baumeifter ber Bruden, bem "ftabtischen Ingenieur Arnold Zenetti, barge-"reichten Wegenftanbe gur allerhöchften Ginlegung "in ben Grundstein in Empfang, nämlich: a) bas "Bilbniß Seiner Majestät bes Königs und Ihrer "Majestät ber Königinn; b) eine Steinplatte mit "ber furgen Rachricht über ben Bau ber Maximi= "liansstraße und ber Bruden nebst bem Bauplane "für lettere; c) eine Steinplatte mit ber Nachricht "über bie Vornahme ber Grundsteinlegung und ber "babei als Zengen gegenwärtigen Berfonen; d) einen "Glaschlinder, worin bas Namensverzeichniß ber "bermaligen Glieber bes Magiftrate und bes Be-"meindecollegiums eingeschloffen ift; e) neue Ber-"einsgoldmungen, eine gange und eine halbe Krone, "und die im beurigen Jahre ausgeprägten bab= "erifchen Gilbermungen.

"Die Einlegung bieser Gegenstände wird burch "12 Kanonenschüffe und burch bas Einfallen ber "Landwehrmusit verfündet.

"Nach Ginlegung Diefer Gegenstände wird von "ben Bertmeistern ber Dectel auf ben Grund-

"stein gelegt, worauf Seine Majestät der König "vom Baumeister ben Hammer empfangen, um die "üblichen 3 Hammerschläge zu führen; zu gleichem "Zwede erhalten die Zeugen nach der Reihe den "Hammer. Nach Aufsetzung der Mauersteine em-"pfangen Seine Majestät die Kelle, um damit den "ersten Kalf auf den Grundstein zu bringen.

"Bahrend biefes gangen Aftes wird ein für biefe "Beier gefertigtes Festlieb gefungen.

"Der Beenbigung biefer Ceremonie folgt burch "ben Bürgermeister eine Darbringung bes Dankes "an Seine Majestät ben König für bie in aller="höchst eigener Person vorgenommene Grundstein="legung und werben Seine Majestät in berselben "Beise wie beim Empfange zum Bagen zurückbegleitet.

"Nach ber Abfahrt Seiner Majestät bes Königs, "wobei 12 Kanonenschüsse gelöst werben, und nach "jener ber burchlauchtigsten Prinzen bes königlichen "Hauses begibt sich ber Zug mit bem hochwürdigs"sten Herrn Erzbischofe in berselben Reihenfolge "wie vor ber Grundsteinlegung burch die Maximis "liansstraße, burch bie Dienerss, Kausingers und "Neuhausergasse indie St. Michaels-Hossitrche zurück."

Bur Ergänzung bemerken wir, baß ber währenb ber Grundsteinlegung von sämmtlichen Sängervereinen Münchens abgesungene Festchor — eine Dichtung unsferes einheimischen Boeten, Herrn Professor Dr. Fr.

Bed, - von bem Mufifus herrn Jul. Urban, gleichfalls einem Münchener, componirt war. Die Borte bes Liebes lauteten:

Was brauset ihr im Freubenbrang, 3hr raschen Jarwellen?
Will euch ber Stunde Feierklang Zu frohem Muthe schwellen?
O rauschet nur, und strömet sort hinaus in Baberns Lanbe,
Und kündet laut von Ort zu Ort,
Das Fest an eurem Strande!

3hr benkt wohl ber Bergangenheit Gleich uns mit ernstem Sinnen.
3hr saht bie Stadt in alter Zeit,
3hr Werben und Beginnen.
3hr war't es, die ben Wiegensang Munichia gesungen; Nun hört ihr, wie die Höh'n entlang Des Jubels Lied erklungen!

Wie heut', so rauschte eure Fluth In altersgrauen Tagen, Als heinrichs stolzer Löwenmuth Der Brilde Joch geschlagen. Und wieder senken wir den Stein, Den ersten, zu der Brilde; Sie soll ein dauernd Denkmal sein Bon Milnchens Glanz und Glide!

Ihr aber ftrömet fröhlich fort Bom Bergesichoof, ihr Bogen! Die Trene bleibt ber Babern Sort, Go lang ihr tommt gezogen, 3m Frieben wie im Schlachtenbraus Knilpft fie bie flarten Banbe: Dem König Beil und feinem Saus! Beil München! Beil bem Lanbe!

Der einleitende Bericht enthält bereits einige Worte über die spmbolische Bebeutung bieses Brückensbaues. Walte Gott, daß die Zukunft nicht nur den Schlußvers des Grundsteinlegungsliedes allerwegen bes wahrheite, sondern daß auch jener Saame sittlicher und geistiger Bildung, wie er aus der Hand unserer Könige siel, Boden gewinne und fürder fröhlich und segendringend gedeihe!

Dem vorgeschilberten Alte, welcher bem ersten Festtage die kirchliche Weihe verliehen hatte, solgte alsbald
ein zweiter, nicht minder erhebender. Der Magistrat der
Stadt hatte am Kreuze ein neues Armenversorgungshaus
erbaut. An diesem Tage dotirte er es mit dem ersten
Gründungskapitale von 6000 fl. aus gemeindlichen Mitteln. Vorher schon hatte es der Indiaumsverein in
die Hand genommen, durch Beranstaltung einer Sammlung den Stock dieser "Indisaumsstiftung" nach
Krästen zu vermehren. Durch seine Veranlassung ward
in allen Kirchen collectirt und reiche Spenden sloßen
aus mildthätigen Händen. Allbereits hat der Fond
der Jubisaumsstiftung die Höhe von mehr denn 16000 fl.
erreicht.

Bei biefer Gelegenheit können wir es uns nicht versagen, eines Aktes Erwähnung zu thun, welcher sich trefslich zur Schilberung ber consessionellen Beziehungen unserer Stadt eignet. Die Judenschaft Münchens, welche den Judiläumssonntag kirchlich gleich den höchsten Festtagen beging und bei geöffneter heiliger Lade den Segen des Höchsten herabslehte auf die Stätte, da ihnen Schut, Obdach und religiöser Friede gewährt ward, veranstaltete nicht minder zum Zwecke dieser christlichen Anstalt eine Sammlung, und übersendete deren Erträgniß dem Stadtmagistrate mit den Worten:

"Der Jubel und die Freude, mit der so eben "das 700jährige Jubiläum unserer Baterstadt in "allen Rassen ihrer Bewohner geseiert wurde, "sand in den Herzen ihrer ifraelitischen Bürger "einen so vollen Wiederhall, daß in denselben der "Bunsch rege wurde, in irgend einer Weise mit"duwirken, daß das Andenken an diesen Zeitad"schnitt in der Geschichte Münchens auch für "die Zukunst erhalten bleibe."

"Die ergebenst unterzeichnete Abministra"tion glaubt ganz in biesem Sinne gehanbelt
"zu haben, indem sie, den menschenfreundlichen
"Bestrebungen Eines Hohen Magistrats sich an"schließend, die Mitglieder der hiesigen israeliti"schen Gemeinde zur Leistung freiwilliger Bei-

"träge einlut, mit ber Bestimmung, daß beren "Gesammtergebniß ein Schärslein zu dem in der "Errichtung begriffenen neuen Armenhause, das "armen, alten, dahier heimathsberechtigten Frausnenspersonen zum Aspie beinen soll, bilden möge." "Bon Seiten der Gemeinde-Glieder wurde dieser "Einladung bereitwillig entsprochen, und die Absmitistration bechrt sich hiermit den gesamsmelten Betrag von 1203 fl. 12 fr., mit Worsnten: Eintausend zweihundert drei Gulswen, zwölf Kreuzern nebst der zur Einsicht "beigefügten Liste der Contriduenten Einem "Johen Magistrate zu überreichen und zeichnet mit "vorzüglicher Hochachtung"

München ben 15. October 1858

Gines Soben Magiftrats

ergebenste Abministration ber israelitischen Cultu8-Gemeinbe Lippmann Marx. Marcus Pflaum.

Es sind wenig mehr benn vierhundert Jahre, baß München im traurigen Wetteifer mit ben übrigen beutschen Städten die letten Afte bes großen Drama's ber Jubenversolgungen abspielte\*). Halten wir jenen

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1442. — Schon anno 1349 murben bie Juben ber Brunnenvergiftung beschulbigt, und bas Chron.

blutigen Tagen bas erhebende Schauspiel unserer Tage gegenüber, so mag uns wohl einige Beruhigung über ben sittlichen Fortschritt der Gegenwart überkommen!

Es gibt Handlungen, die an und für sich weber von weittragender politischer noch socialer Bedeutung sind, aber deren sittlicher Werth gar keinen Maaßtab der Schätzung zuläßt. Wenn die Anregung zu einer Gründungsseier der Stadt München nur das einzige Ressultat gehabt hätte, bessen wir eben Erwähnung thatten, so wäre es nach unserem Ermessen hinreichend, ein Gesühl der Befriedigung in jenen zu erwecken, welche den ersten Anstoß hiezu gaben.

Den Abend bes ersten Inbiläumstages schloß eine Festvorstellung im f. Hostheater. Die Intendanz hat zu dem Ende einen einheimischen Dichter, den als Verfasser der Trauerspiele "Camoens" und "Columbus" rühmlichst bekannten Dr. Hermann Schmid, mit der Composition eines vaterländischen Festspieles betraut. Der Poet wählte seinen Stoff aus der Rezeirungsperiode des Churfürsten Ferdinand Maria, und behandelte die mit der Geschichte Münchens mehrsfach verslochtene Abehnung der deutschen Krone von

Salisburg. erjählt: Ob hanc nempe nefariam infamiam in Salzburg et in Monaco ..... Judaei fuerant cremati, caesi, secti et quomodolibet aliter trucidati et occisi!!

Seite diese Fürsten. Die vielen Anklänge an das Münchener Bürgersleben des 17. Jahrhunderts und die feurige Paradase, mit welcher das Nachspiel endete, und worin Baherns Schutzsöttinn Segen und Gedeihen der treuen Stadt prophezeite, sicherten dem Schauspiele seinen lokalen Ersolg. Bon besonderer Birkung waren die für das Festspiel eigens angesertigten neuen Deforationen: der Frottenhof der alten k. Residenz, das älteste Münschen zur Zeit der Erbanung der ersten Fardrücke, für dessen historische Treue der Maler freilich nicht einzustehen vermochte, und das München "der Zukunst" mit der vollendeten neuen Maximiliansstraße. Die tücktigen Künstler — die Hosthatermaler Döll, Simon Duaglio und Angelo Duaglio — bewährten hiebei ihren anerkannten Rus.

Als Introduction des Festspiels ward bem Bublitum der Genuß, die Probe einer neuen baherischen Bolkshymne zu hören. Seine Majestät der König hatten den Gedanken eines solchen Versuches dei mehreren Dichtern und Componisten der Stadt angeregt, und Generalmusikvirektor Franz Lachner trat bei dieser Gelegenheit mit seiner Schöpfung als der Erste in die Schranken. Seine Composition erregte den Beisall der Zuhörer. Ob sie sich als baherische Volkshymne Geltung verschaffen wird, hängt von Umständen ab, deren sich wohl kaum irgend ein Poet oder Tondichter wird Herr machen können. Es geht mit den Nationalhymnen

wie mit ber Bolfsbichtung überhaupt. Sie entstehen — um mich ber Dichterworte zu bebienen —

"Bie in den Luften der Sturmwind faust, "Man weiß nicht, von wannen er kommt und brauft, "Bie der Quell' aus verborgenen Tiefen!"

Die Trefflichteit von Gebicht und Melobie bieten noch feine Gewähr, ob fie ber rathfelhaften Laune und Stimmung bes Boltes genügen werben.

Wir wollen aber — abgesehen hievon — nicht verfäumen, unseren freundlichen Leser zum Schlusse bieses Capitels mit bem von Prof. Dr. Friedr. Bed verfaßten Texte bieser Nationalhymne vertraut zu machen. Er lautet:

Babern, o Heimathland, Du, unf'rer Liebe Band, Boll aus bes herzens Drang Schalle Dein Sang! Kräftig und wahr und acht Bilibe Dein Kerngeschlecht, Prangend im Ehrenpreis Blibe Dein Reis!

heil Maximilian
Dir auf ber herrscherbahn!
Lenkest mit hellem Blid
Baperns Geschid!
heil auch, Marie, Dir,
Du aller Frauen Zier,
Anmuth und huld Dich schmidt,
Lebe beglückt

Stets um ben Thron geschaart Sind wir nach Bäterart, Fest wie ber Alpengrund Steht unser Bund. Schwinget bas Banner hoch, Wach ist ber Löwe noch; Gott, Deine Segenshand Schirme bas Land!

## Der zweite Festag.

-0×0----



8 war am Tage bes hl.Cosmas, ben 27. Sept. anno 1858.

Die Sonne hatte ben leicheten herbstlichen Morgennebel alsbald überwunden, und ein heller, gottefreudiger Tag ging auf über ber guten stadt München.

Schien es boch, als wollte auch ber Him-

mel seinen Segen b'rein geben, bag ein schönes, erhebenbes, bentwürdiges Fest gelinge, babon unsere Kinder noch den Enkeln erzählen sollen. Wir wenigstens wollen ihnen bas vordersamst rathen, damit diesen das herz warm bleibe, und ihnen nach aber hundert Jahren ber Muth zur Feier bes achten Säkularsestes nicht minder gebreche als ihren Ahnen, denen das siebente weiblich zu schaffen machte.

Schon in ben erften Morgenstunden wart es rege und lebendig in allen Gaffen und auf allen Blaten ber Stadt, insonders brunten am Anger, me'noch bie beiben stämmigen Thortburme wie ein Baar alte riefige Gebenksteine einer hinabgefunkenen Zeit b'reinschauen schier fremt, und als ob's ihnen nicht mehr recht ge= beuer mare unter all ben gierlichen, feinen, mobernen Bauten eines Jahrhunderts von völlig anderem Befüge. Am felbigen Morgen aber mochte es ben beiben grauen Rumpanen boch wohl bedünken, als feien die alten Zeiten ber Sendlinger und Buttriche und Diener wieder aufgewacht; als batten bie Beifter ber eblen schöffenbarfreien Beichlechterberren wieder Fleisch und Blut gewonnen, und wollten sich einmal nach vielhundertjährigem Schlafe in ihren Gruften ju St. Beter und bei unferer lieben Frauen bas München ihrer Epigonen beim bellen Tageslichte wieber beschauen! Denn - von allen Seiten und aus allen Baffen fdritten fie berbei - alte, längstvergeffene Geftalten mit Cuculle und Mantelden - aus ber grauen Zeit ba ber hanbrasche Löwenbergog bas erfte Brudengebalte legen ließ über ben wilben Strom; ober bunter und hellsarbiger aus bem phantastischen Mittelalter; ober ernster und eiserner aus ben stürmischen Tagen bes breißigjährigen Krieges; ober sein und galant wie sie bie coquette, hösische Zeit Ferbinand Maria's ausstaffirte. —

Welch' ein reges, buntes leben entfaltete fich nun in ben Räumen ber Schrannenhalle und auf ben umgebenben Straffen! Es galt bie Ordnung ber fieben großen Gruppen bes hiftorischen Zuges unter ber Leitung von Meifter Seit, und bie Arbeit mar feine geringe, eine Masse von etwa 2000 Bersonen zu Jug, ju Rog und ju Bagen in bas richtige Geleise ju bringen. Richt eine volle Stunde nach Mittag war bas Werk vollendet, und um 1 Uhr ritten bie Trompeter, welche ben Bug bes zwölften Jahrhunderts anführten, unter bem bammernben Bogen bes Jarthores berein in's Thal. Die ernften, einfachen Fanfaren erklangen - eine ungewohnte Beife, bie an's Ohr schlug wie eine Mahnung längst versunkener Jahrhunberte. Das Bolt, bas Ropf an Ropf gebrängt zu beiben Seiten ber Straffe bes fommenben Buges harrte, ward stille, und schon bie erfte Gruppe ber Reifigen aus bem Zeitalter Beinriche bes lowen bereitete bie Wirfung vor, bie nachgerabe biefe munbersamen Bilber aus ber fiebenhundertjährigen Geschichte ber guten und getreuen Stadt hervorriefen. Es war eine Art Anbacht, Die fich bes Bolfes bemächtigte. Nicht allein bas Echte und Wahre, was diese Gestalten zu leibhaftigen Erscheinungen aus dem tiesen Mittelalter machte, nicht nur der Reiz ungewohnter Schönheit und Form des Gewandes war es, was diese Stimmung weckte. Man hatte sich nicht getäuscht, als man voranssetzte, daß jede Mahnung an eine thatenreiche Vergangenheit des Volkes im Volke selbst ernst und bewegend anklingen werde, daß diese lebendigen Vilder aus seiner Gesschichte gewaltig rührend zu seinem Gemüthe reden werden.

Wir haben es wahrgenommen, wie sie die Hite zogen vom Kopfe, wie beren viele die Hände falteten, und ihnen das Wasser in's Ange stieg; wie selbst das Lächeln schwand aus dem Gesichte jener, die vorwitzig den ganzen Zug zu einem Mummenschanze zu stempeln beliebten, die es behaglich sanden, den Unternehmern des Werfes die Arbeit recht sauer zu machen, und denen kein Wiz zu wohlseil war, um nicht seine draftische Wirfung an dieser projektirten "öffentlichen Masserade" zu versuchen. Mehr denn einmal hatte sich der Judisamsverein der Verse des Dichters zu getrösten:

Doch Seelen gibt's, für Worte unerreichbar, Mit siebensachem Leber überzogen, Dem Schilb bes Ajar im Homer vergleichbar!

Aber — er rechnete mit aller Zuversicht auf bie "Birkung ber That," und — ward nicht getäuscht! Gönne uns, freundlicher Lefer, einzelne Digreffionen,

bie wir bei ber Beschreibung bieses Festtages nicht vermeiben fonnen. Die eingehendste Schilberung eines Ereigniffes ift oft nicht fo bezeichnend und charafteri= ftrent, als ein Baar Buge aus feiner Entstehungs- und Entwickelungs-Geschichte. Bubem liegt uns baran, unferer lleberzeugung einen Ausbruck zu geben, ba fie fich bei biesem Borkommniffe fo glangend bestätigte. Jedes öffentliche Bolksschauspiel, bas ein geschichtliches, natio= nales Gepräge trägt, wird eine entschiedene Wirfung beim Bolke nicht verfehlen. Diefe Wirkung wird um fo eindringlicher und - um fo fittlicher fein, je erufter und würdiger jenes Schaufpiel, je ergreifender ber Stoff und je fünftlerifder bie Ausftattung. Wenn aber je zu folchem Behufe ein ernfter und würdiger Begenftand gewählt wurde, fo mag es bier ber Fall gewesen Die Ginleitung zu bem vom Jubilaumsvereine ausgegebenen Programme bemerft hierüber:

"Im historischen Festzuge sollen Sitte und Ge"baren unserer Ahnen und Urahnen, ihr häus"liches Leben und ihr öffentliches Wirken, ihre
"Kämpse und Errungenschaften wie ein Spiegel"bild längst vergangener Zeiten der Gegenwart
"vorgeführt werden. Gleichwie aus einem auf"geschlagenen Buche soll der Münchener baraus
"lesen können, wie seine vielliebe Baterstadt zu
"jener ehrenwerthen Bedeutung gelangte, welche
"sie heute den ersten Städten Deutschlands eben-

"bürtig macht! - Ramen, die mit wohlbefann-"tem Rlange an unfer Ohr schallen, - Namen "unferer Fürften und Staatsmanner, unferer "Belehrten und Rriegehelben, unferer Batrigier "und Bürger follen fortan lebenbiger in unferem "Bedächtniffe leben, feitbem bie leibhaftigen Conter-"feie ihrer Träger an uns vorüber gewandelt!" -Wenn - wie wir einigermaffen hoffen fonnen biese Absicht bes Bereines nur im entferntesten erreicht wurde, fo ift ichon bamit viel Butes gewonnen. Wir wiffen aus mancherlei Erfahrungen, bag bas hiftorische Bewuftfein bes Boltes faum irgendwo weniger ausgebilbet fei, als gerade in Subbabern. Die nachste Bergangenheit ift bem Bolte allbereits fremd geworben, und über die Zeit bes siebenjährigen Krieges binaus reicht faum mehr irgend eine Erinnerung. Es ift unferes Bedunkens ein löbliches Werk, Die völlig abgeblaften Reminiszenzen an bie Zeiten von Ahn und Aberahn wieder in irgend welcher Weise aufzufrischen, bem Bolte feine Geschichte etwas mundgerecht zu machen und ihm Belegenheit zu bieten, bag es mit ber Renntniß ber Großthaten und Berirrungen feiner Jugend und früheren Mannesjahre feines mahren und vollen Werthes fich bewußt werbe und burch bie Bergangenbeit die Gegenwart begreifen lerne. Rur aus ber Renntniß feiner Beschichte erwächst bem Bolfe ein nationales Gelbstgefühl. Go gerne wir Deutsche uns eine Nation von Denkern heißen lassen, und sonst allerwegen unserer Borzüge und zurühmen wissen, so haben wir es boch bis zur Stunde nicht gewagt, an jene Carbinaltugend einen gerechten Anspruch zu machen.

haben wir uns getäuscht, indem wir hofften, daß biese plastischen Bilder aus allen Culturperioden der Stadt mahnend, belebend, erquidend und begeisternd zum herzen des Bolkes reden würden — wir meinen dabei alle Schichten und Stände des Bolkes, denn sie alle bedürsen wohl ab und zu eines erfrischenden Luftzuges, der sie anwehe und aus der Erschlaffung rüttle —, haben wir uns getäuscht in der Erwartung, daß auch in dem Akte eines großartigen und schönen Bolksschauspieles ein Stück Bolkserzichung liege; so wird uns der billig Denkende diese Täuschung zu gute halten. Daran aber haben wir von Ansang an mahrslich nicht gedacht, daß man d'rob mit uns rechten werde.

Rebren wir gu unferem Buge gurud.

Wir haben die Söldner des starken und gewaltigen Heinrichs einreiten sehen zum Isarthor. Nach kurzer Unterbrechung, während welcher man der Allegorie ihr Recht angedeihen ließ, solgte der kühne Welsensherzog selbst im Kettenwams, den gekrönten bhzantinisschen Helm auf dem Haupte, den Herzogsmantel über der Schulter, — hoch zu Roß, von seinen abeligen Genossen umringt, und gesolgt von einem Edelknechte mit der entscheidenden Urkunde vom 14. Juni 1158.

Die erste Gruppe mußte bem Grünber ber jungen, werbenben Stadt gelten, beren Sinnbild ihm vorschritt, während bas Mobell ber ältesten Brücke, an beren Existenz bas in ber ersten Entwicklung begriffene bürgerliche Leben berselben sich knüpfte, von Berkleuten umringt, nachfolgte. Das Vermittelnbe zwischen ber Gewaltthat bes Belsen und bem rechtlichen Bestande jener Elemente ber beginnenden Stadtbildung lag eben in jenem Kaiserspruche, bem barum auch eine Rolle angewiesen war beim Zuge.

Wir muffen ben freundlichen Leser auf bas ansführliche Programm bieses Festzuges verweisen, wie wir es zu bem Ende dem Büchlein als Beilage (Nr. 6) angehängt, und beschränken uns barauf, ben Zusammenhang im Allgemeinen anzubeuten und bie geschichtlichen Beweggründe anzugeben, welche bei der Wahl der einzelnen Gruppen und ihrer Glieder leiteten.

Das breizehnte Jahrhundert war wie das zwölfte und jedes folgende durch einen Zug Trompeter zu Pferde und durch einen Herold mit dem Banner der Stadt eröffnet. Auf diesen Bannern prangte das städtische Wappen, auf dem ältesten der Mönchstopf (Bürgerstopf?) mit der Cuculle, auf den späteren der ganze Mönch — das Münchener Kindel — in verschiedener Gestaltung je nach Borzeichnung der Stadtsigille. Die Ordner des Festzuges waren mit aller Sorgsalt bedacht, die möglichste historische Treue und Ge-

wissenhaftigkeit nicht nur bei den Costümen, sondern auch bei den Emblemen, Standarten und allen sonstigen Borkommnissen zu beodachten. Bon Seite jener Künstler, welche die Farbenstizzen lieserten, wurden auch zu dem Ende die umfassenbsten Studien gemacht. Wer die durch ihren Glanz nicht minder als durch ihre geschichtliche Treue berühmten Maskenbälle der Münchener Künstlerschaft je mitzumachen Gelegenheit sand, konnte auch im Boraus bei diesem Anlasse nichts Geringeres erwarten.

Daß aber ab und zu in Rleinigkeit von jener Bewiffenhaftigkeit abgewichen wurde, hatte feine triftigen Gründe. Die wenigen Falle ausgenommen, wo Zeit ober Mittel nicht reichten, lag die Ursache zumeift in ber Unausführbarfeit. Dem Charafter bes Bangen geschah baburch zuverläßig fein Abbruch, obwohl wir wissen, bag bie Kritit just an biese Nebenbinge hartnäckig sich anklammerte. Es ist eine häufige Erscheinung, bag Alles, was eine gewiß nicht uneble Begeifterung ichafft und bilbet, ber Cippichaft aller nüchternen und farblofen Geelen Stoff biete gu einem unfreundlichen Commentare. Solche Leute waren es, bie nicht ben gangen, großen Ginbrud ber Erscheinung verfpurten, fonbern benen es in's Auge ftach, wenn ein Reitersporn um einen Stachel zu viel, ober ein Stabtfolbner um einen Knopf zu wenig am Wamse hatte. Eigenthümlicher Beife gehörten biefe Rritifer gerabe zur Zahl jener Münchener Stadtkinder, die sich ben Ehrentag ihrer Heimath nichts angehen ließen, — Leute, benen diese ober jene Gruppe zu ärmlich war, die aber nicht soviel zum Zeuge gaben, daß man d'raus einem kaiserlichen Reitknecht hätte einen Goller schneisben können!

Dem gegenüber fonnen wir une ben thatfachlichen Beweis nicht verfagen, wie fehr man fich Milhe gab, fo weit es anging bem Charafter ber Beit treu gu bleiben, welche man barguftellen beabsichtigte. Bir gemahnen hier an bie Aufzüge ber erwähnten Trompeter an ber Spite fammtlicher Jahrhunderte. Gin bemahrter Meifter, ein trefflicher Renner ber alten Mufit, Berr Conrad Max Rung, Chorbirigent am igl. Softheater ju München, bat biefe Aufzüge mit ber möglichften Rudficht auf ben Bang ber geschichtlichen Entwidelung componirt, wie fie fich im Buge felbft fund gab. Bielfach ging in bie Journale ber Irrthum über, als feien bieg bie "alten Weifen bamaliger Marfche" ge-Man mag hieraus entnehmen, wie glücklich ber musikalische Dichter bie Stimmung errieth, obwohl jener Brrthum bem mufitalifch gebilbeten Lefer ein Lächeln abnöthigte. Es lag barin ber Beweis, baß biefe originellen Compositionen bie Borer anmutheten, wie bie wieber erflingenben Tone einer uns fremb ge= worbenen, längft verwichenen Zeit. Dag es aber weber alte Weisen waren, noch baf sie historisch in jenem

ftrengen Ginne bes Bortes fein fonnten, baf fie bem jebesmaligen Standpunkte ber Mufit bes betreffenben Sahrhunderts völlig entsprochen hatten, blieb bem Renner fein Rathfel. Für bie Dufit bes 12., 13. und 14. Jahrhunderts hatten bem Bublifum bochft mahrscheinlich bie receptiven Ohren gefehlt. Bubem maren weber bie veralteten Inftrumente, noch biefür tundige Spielleute aufzufinden gewesen. Die fachgemage Aufgabe bes Componiften war alfo, wie ein Correspondent ber neuen Münchener Zeitung (Abenbblatt Dr. 249) richtig bemerkt: jene für unsere Zeit gwar brauchbaren, aber berfelben boch fremb geworbenen Momente und Eigenthümlichkeiten anzuwenden, welche bie Musik ber früheren Jahrhunderte - wenigstens bom 14. Jahrhundert angefangen - charafterifirte, ohne gerade auf biefe Mufit felbft, bie unferem mobernen musitalischen Gefühle theilweise geradezu widerftrebt, gurudzugreifen. Er fonnte eine wirtlich hiftorische Musik für bas 12. bis 17. Jahrhundert nur uneigentlich anftreben, indem er in einem boberen ober geringeren Grabe antife ober altere Momente mit neueren ober neuen vereinigte.

Das allgemeine Lob ber Sachverständigen und jene obenbesprochene auffallende Wirkung gibt Zeugniß, wie weit dieses dem Tonsetzer gelungen ist. Da er die alten griechischen oder Kirchentonarten begreislicher Beise für Trompeten nicht anwenden konnte, so suchte

er bie originelle Birfung burch ben Rhhthmus gu erzielen, und ben mobernen Tatt und mobernen Beriobenban menigftens bei ben Bugen ber alteften Jahrbunberte zu vermeiben. Für lettere mablte er fich bas fapphische Metrum, Anapafte aus einem Chor bes Afchylos, baneben Rhbthmen von Bolfsliedern aus bem 15. und 16. Jahrhundert, wie : "Annspruck ich muß bich laffen ac." ober: "Mein gemut ift mir berwirret ac.", und jene eigenthumlichen wechselnben Abbtbmen jett noch gebräuchlicher oberpfälzischer Tänze (vergleiche Caecilia 1848 lettes Seft). Die Harmonie beschränkte fich fachgemäß bei ben Aufmärschen ber frühesten Jahrhunberte auf ben tonischen Dreiklang mit seinen Umkebrungen und ber theilweisen Auslaffung ber Terz, bann auf bie Dominante obne Terz. Einmal beim Ruge Raifer Lubwig bes Baiern murbe bas natifrliche b angewendet, woburch Die betreffenbe Stelle in Moll erschien, und eine überraschende Wirfung erzielte.

Für die späteren Jahrhunderte mußte ein mehr moderner musitalischer Ausdruck für Sieg, Fest und Herrlickseit angestrebt werden, ohne das ältere Gepräge gänzlich zu verlieren. Zu dem Ende ließ der Tondichter dem regelmäßigen Periodendau jeweils einen mehr willsührlichen vorangehen, und durch diesen den ersteren vermitteln. Während der entschiedenbste musstälische Ausdruck für Pracht und Erhabenheit der Gruppe Kaiser Ludwigs und Wilhelm des IV. zuges

wiesen war, wurden die Aufzüge für die Gruppe Ferbinand Maria's mehr künstlich (poliphon) behandelt, und enthielten sogenannte Imitationen. — Die Anwendung der bekannten Melodie von "Frisch auf, Kameraden z." für das 17. Jahrhundert war ein absichtlicher musikalischer Anachronismus, welchen die Gruppe des dreißigjährigen Krieges wohl selbst rechtsertigte. Daneben stund aber die alte Weise des herrlichen Liedes: "Unsüberwindlicher Peld St. Michael z." und die Melodie der äleteren Bolksweise: "So wünsch ich jr ein gute Nachtz."\*)

Die Aufzüge bes 17. Jahrhunderts (für jedes Säculum waren beren nicht weniger als brei componirt) hatten fich bem gegenwärtigen Standpunkte ber Runft fo weit genähert, bag für bas 18. Compositionen aus ber neueren Zeit eintreten founten. bas 19., wie natürlich, bem Mobernen vollständig bulbigte, waren für bie türfische Musit bes 18. Jahrhunderts die Märsche aus Mozarts Titus, aus Gretry's Blaubart und ein britter älterer von einem unbefannten Tondichter gewählt, welch' letterer — burch Musikbirettor Wibber arrangirt - von gang befonberer Wirfung und Originalität mar. Die vollstän= bige, mit bem ganzen mobernen Apparat verfebene Blechmufit bes 19. Jahrhunderts endlich fpielte unter Anderem zwei weitere treffliche Compositionen von C. M. Rung, ben Marich zu Chakespeares "Coriolan" mit zwei

<sup>\*)</sup> Proben biefer Aufzüge enthalt bie musikalische Beilage.

Trios und die Bankettmusik hiezu, welche in der That eine großartige Wirkung erzielten und die Meisterschaft bes Compositeurs in hohem Grade bekundeten. —

Wir hielten bafür, unferem geneigten Lefer auch biese Aufschlüffe über ben musikalischen Theil bes Testzuges schuldig gewesen zu sein, und kehren nunmehr zur Schilberung ber ersten Gruppe bes dreizehnten Jahrshunderts zuruck.

Bu Ende des 12. Jahrhunderts empfing das Bahernvolk wieder einen Herzog eigenen Stammes aus dem
uralten Schprengeschlechte, Otto von Wittelsbach,
den Helden der Veroneser Klause, den Stammvater
ber erlauchten baherischen Dynasten der Gegenwart.
Kaiser Friedrich der Nothbärtige hatte nach der Uchterklärung Heinrichs des Löwen (1180) das Herzogthum
seinem Wassensssen den Pfalzgrafen beim Rheine
verliehen, wogegen der Herzog selbst das Pfalzgrasenamt seinem Bruder Otto übertrug. Dieses entscheidende
Ereignis mußte einen Ausdruck erhalten im Festzuge.
Also solgten dem städtischen Banner Edelknechte mit
der Fahne der Wittelsbacher und den Standarten von Bahern und der Pfalz.

In der zunächst sich anschließenden Gruppe traten uns die ersten Aundgebungen eines organischen Gemeinswesens der Stadt München entgegen, wie wir solche bereits aus Urkunden der ersten Hälfte des 13. Jahrhunsberts herauslesen können. Ehe wir jedoch an die nähere

Schilberung bieser Gruppe geben, sei es uns gestattet, ein flüchtiges Bilb zu entwerfen, bas uns mit ber Phhssiognomie ber beutschen Städte und ihren bürger- lichen Zuständen in jener Epoche einigermassen verstraut mache.

Bur Zeit ber Gründung Minchens hatte fich bas Städtemefen in Deutschland allbereits zu einer bedeutsamen Wichtigfeit berangebilbet. Raiferliche Bfalgen und Burgen, lanbesfürftliche und bifchöfliche Gige maren bie Bunfte, um welche fich neben ben abeligen Minifterialen und Bafallen bie ritterbürtigen Altburger (bie fpateren Batrigier) und bie hörigen Gewerbs- und Actersleute angefiebelt hatten. Schon in bem Namen "Bürger" (b. h. ein fich Bergenber ober Beborgener), ben fie fich beigefellt, brudte fich ber gange Inhalt ber nachfolgenden geschichtlichen Entwickelung bes deutschen Bürgerthums bebeutsam and: "bie erfte bange Sorge und "bie kluge Borficht bes fich Berbergenben; Rothstand "und Bedrängniß, Wehrhaftigfeit bes Beborgenen; be-"hagliche Sicherheit, gegenseitige Bürgschaft und Ber-"bürgung bes Eigenthums, ber Berfon und bes Rechts; "endlich bie bochfte Steigerung und Berallgemeinerung "bes Begriffes als Staatsbürgerthum!" (3. Scherr: beutsche Cultur= und Sittengeschichte p. 183.)

Graben, Ball und Ringmauern, mit Auslugern befette Thurme und Warten, fefte Thore und Zugbrücken boten Schutz und Behre. Sinter ihnen ruhte bie Selbständigkeit ber Städte. Die Sicherheit nach Außen lockte zur Siedelung, vermehrte die Zahl ber Burger und ihre Macht, und die Eisersucht des Landadels und der Bannersherren drängte zum Gemeinsinne. Allgemeine Waffensfähigkeit war Bedingniß der Sicherheit; d'rum war auch der hörige Handwerker, der ursprünglich keine poslitischen Rechte besaß, wehrhaft. Er hieß Spießburger, von seiner Waffe der Picke, wie sich hinwider der Patrizzier "Glevener" nannte, von der ritterlichen Hauptswaffe — der Gleve oder Lanze.

Aus biefer Wehrhaftigkeit und aus bem corporativen Geifte, ber inner bes Ringes von Ball und Mauer wehte, erwuchs alsbald ben unfreien, zinspflichtigen handwerfernden Schutburgern bas Gefühl ihrer Bebeutung, ihrer gesellschaftlichen und politischen Berechtigung. Schon im 12 Jahrhunderte bildeten fie bie erften Bunfte und Bruberschaften. Es begannen bie Rampfe wiber bie bevorrechtete Stadtariftofratie, wiber bie ftolgen Geschlechterherren, Die allein bas Regiment führten, weil sie die allein Freien waren. 3m breizehnten Jahrhunberte hatten bie Bunfte und Gaffeln in ben beutschen Städten die Sandichellen ber Borigfeit bereits jum größten Theile abgeftreift. Bom Bürgerfcut maren fie jum Burgerrecht gebrungen, hatten fich Mitgenuß am Bemeinbevermögen, bas Recht zu beffen Ditverwaltung und zur Theilnahme am Regimente erfämpft.

München, beffen stadtbilbenber Reim erft Mitte

bes 12. Jahrhunderts gelegt ward, vermochte mit diefer porgeschrittenen Entwickelung ber , älteren beutschen Stäbte nicht gleichen Schritt zu halten. Alles Organische fann sich nur auf bem Wege allmäbligen Wachethums entfalten. Die jungere Schwester mußte ben gleichen Bilbungsprozeß burchmachen, wie ihre alteren, welche felbst noch nicht ben Höhenpunkt ber Vollendung und Reife erreicht hatten und nichts weniger als befähigt waren, schlechtweg ein Muster abzugeben, bas jeweils nur auf ein neues Stadtgebilbe übergebruckt gu merben brauchte, um biefes fertig zu machen. Bon fünftlichen, gemachten Stabten fonnte ju jener Beit nicht bie Rebe sein. Es handelte sich also vorerft um Erfüllung ber außeren Bedingniffe, ebe bie inneren bürgerlichen Berhältniffe Münchens fich regeln tonnten. Wahrscheinlich erhielt bie jugendliche Stadt erft in ben letten Jahrzehnten bes 12. Jahrhunderts eine formliche feste Umfriedung, und neben bem Burgershause aus Solz und Lehm, mit Strob und Rohr gebedt, ohne Rauchfang und Schornstein, entstunden erft unter Otto's Nachfolger, Ludwig I. (geft. 1231) und beffen Sohn Otto IV. bes Erlauchten (geft. 1253) namhaftere öffentliche Bauten aus Bruch- und Bacfftein (fo bas Bilgerhaus mit bem fpater angebauten bl. Beiftspitale, bas Leprofenhaus am Gafteigberge u. A.).

Doch gibt auch bereits eine Urkunde vom 28. Mai 1239, in welcher bem Kloster Roth Befreiung vom Münchener Zolle zugestanden wurde, Zeugniß, daß um jene Zeit das bürgerliche Gemeinwesen der Stadt in der Organisation begriffen war. Die gemeinfreien Bürger Münchens, unter deren Namen bereits ein Putrich, Sendlinger und Chufringer, (Kaufinger) vorkommen, den Stadtrichter Friedrich an der Spite und unter Zeugschaft eines zweiten Richters Jordan, erlassen amtlichen Bescheid. Es ist der erste Ansang einer rein bürgerlichen Stadtbehörde.

Diese wichtigen Momente fanden im Festzuge Berücksichtigung. Eine Gruppe Schulkinder mit ihrem Lehrer sollte gleichzeitig an die Sorgfalt gemahnen, welche der erlauchte Otto dem Erziehungs- und Unterrichtswesen dem Lande angedeihen ließ und wodon er München zuverläßig nicht ausgeschlossen haben mag.

Nach Otto's hinscheiben kam es zur Theilung bes Herzogthums unter die Brüder Ludwig und Heinrich. Der ältere Ludwig empfing bas Oberland Babern, und erwählte München zu seinem Fürstensite. Damit begann eine neue Aera für die junge Stadt. — Wir wollen versuchen, ein flüchtiges Bild berselben zu Ansfang bieser Periode zu entwerfen.

Unbebeutend und gering im Umfange war bazumal München, eng, winkelig und ungepflastert die Gassen, nur ber Kornmarkt (Schrannen= nun Marienplatz) weiter und geräumiger, aber verunstaltet durch die hölzerne Fleischbank und etliche Jahre später noch mehr

verengt burch bie Gollierfapelle, welche ju Unfang bes 14. Jahrhunderts die Geschlechter Gollier und Schlutter hatten errichten laffen. - Das Rirchlein zum hl. Beter war Pfarrfirche; zunächst baran stund die kleine Wies-Rapelle, an beren Beftand uns noch eine Bebenktafel Wo nunmehr ber Dom zu unserer lieben gemahnt. Frau mit seinen Doppelthurmen an bie Bolfen reicht, lud eine andere Rapelle, ber hl. Gottesmutter geweiht, bie Gläubigen ein. Mitte bes 13. Jahrhunderts marb fie gur zweiten Pfarrfirche erhoben, und erhielt neben einem Rettor (Pfarrer) und zwei Silfsprieftern auch einen doctorem puerorum - einen Anabenlehrer. Die Umfriedungen ber Pfarrfirchen bienten als Rubeftatte ber Berftorbenen. - Aufferhalb ber Stadt, auf ber Biefe ober bem fogenannten Anger ftund icon anno 1221 eine bem bl. Jakobus geweihete Rapelle und ein Rlöfterlein ber Franziskaner, welches fie im Jahre 1284, als fie ihr Rlofter neben bie alte Befte verlegen burften, ben Clariffinnen einräumten. - Der burgerliche Ban war zumeift von Balten, Solz und lehm aufgeführt, baran überbachte Lauben mit Auffentreppen. vorstehende Rellerhälse verengten bie bumpfen, schmutigen Gaffen. - Ein naffer Graben mit einem Ringmänerlein umschloß bie Stadt, baran noch heutzutage bie Straffennamen Farber- und Hofgraben gemahnen. Bier Bruden geleiteten barüber bin zu ben überthurmten Thörlein, bie uns ben Umfang bes bamaligen

Münchens markiren. Es war das Thalbruckthor (ber heutige Nathhausthurm), die Pforte unterm Wilsbrechtssoder Nubelthurm (am gegenwärtigen Polizeisgebäude), das obere Thor, an dessen Stelle später der sogenannte schöne Thurm als Schluß der Kausingergasse erbaut wurde, und der Blauentens später Ruffinischurm am Eingange in die Sendlingergasse zunächst dem Färbergraben.

Also geschah es zu Ostern bes Jahres 1255, daß Ludwig gen München zog. In seiner neuerbauten Residenz (ber alten Beste oder dem heutzutage sog. alten Hos) richtete er seine Hoshaltung ein. Damit gewann die Stadt regeres Leben; des Volkes Zahl wuchs und machte den vergrößerten Bau der doppelthürmigen Peterskirche nothwendig; die Gewerkschaft begann sich zu entsalten und nach der Handthierung auszuscheiden. Die ersten Spuren von Innungsverbänden treten auf; Freidriese und Gerechtsame wurden ertheilt; die Schutz-Bürger begannen die letzen Bande der Unfreiheit zu lösen, und es bereitete sich nunmehr auch in München jener Kampf um gleichheitliche bürgerliche Verechtigung vor, den wir bereits als epochemachend in der Eulturzgeschichte der dentschen Städte bezeichneten.

Wir haben an dieser Stelle eines sehr entscheis benden Momentes zu gedenken. Den Anstoß zu dieser raschen und gewaltigen Evolution des bürgerlichen Lebens gab weder die politische noch die merkantile Lage Münchens, weber sein Klima, noch die Produktivität bes mageren, vom Gerölle der Kalkalpen aufgeschwemmten Bedens, in bessen Mitte es sich aufbaut; weder ein schiffbarer Fluß, noch die sonstigen natürlichen Bedingungen des industriellen Lebens. Wie es sein Entstehen dem kühnen Handstreiche seines Ohnasten vor siedenhundert Jahren verdankt, so schuldet es den ersten Keim und die fortwährende Blüthe seines bürgerlichen Wesens vorerst der Wahl Ludwig des Strengen, der dort den Grund legte zu ständiger Hofhaltung, und zunächst der hieran sich reihenden sorze und Borliebe seiner Regenten, die hier residirten.

Das veranlaßte auch, die Erscheinung Herzog Ludwigs zu einer glänzenden zu machen. Schön und stattlich ritt er einher im Gesolge seiner Getreuen, das stählerne Gewand mit eingenestelten goldenen Panzerzingen dem Leibe anliegend, den Helm Unscheine nach in seiner Gerzogskrone umreist, — allem Anscheine nach in seiner Gestaltung vor dem Jahre 1256; denn der Gram um jene schmerzliche Katastrophe, welche seiner jungen Gatztin Maria von Bradant das Leben kostete, und ihm den Beinamen des "Strengen" erwarb, hatte ihm das Barthaar noch nicht gebleicht.

Die zunächst folgende Regierungsepoche Herzog Rudolfs I. (1294—1319) war — den stillen, mähligen Fortschritt der Entwicklung ungerechnet — für bie Stadt München von wesentlicher Bebeutung nur durch ben Erlaß des Privilegienbrieses vom 18. Juni 1294. Durch ihn gewann es ein ausgebildetes Banns und Beichbildrecht, gesetlich gesicherte Freiheit der Person und des Eigenthums und jene entscheidende Besugnis der freien Rathswahl, auf welchem die Selbständigkeit der Bürgergenossenschaft fußt. Diese Urkunde mußte eine Stelle sinden im Festzuge, wenn nicht ein wesentsliches Lineament des Kulturbildes sehlen sollte. Sie erschien von Bürgern getragen, und gesolgt von dem ersten urkundlich bekannten Stadtoberrichter Albrecht Muracher nebst den zwölf Schöffen.

Als nach bes Brubers Tob Herzog Lubwig IV., nachmals der Baher genannt, bes Oberlandes Bahern und der Pfalz am Rhein alleiniger Herzscher ward, begann eine neue entscheidende Epoche — für das Land nicht minder als für dessen Hauptstadt. Schon anno 1314 am 20. des Beinmonats hatte die Mehrzahl der Churherren auf dem alten Bahlselde zu Franksturt den Bahern zum deutschen Könige gewählt, die Minderzahl zu Sachsenhausen den schönen Friedrich von Oesterreich. Als Knaden hatten die beiden Gegenkönige zusammengelebt und sich sonderlich liebzewonnen; — die Politik trennte sie. Schon das Jahr vorher hatte Ludwig den Oesterreicher dei Gammelsdorf geworsen; den Streit um die Kaiserkone aber entschied erst die Schlacht zwischen Ampfing und Mühldorf (1322) zu

. Gunften bes Babern, obwohl er nicht mehr als eilf Bfund Seller im Gadel batte. - Bon ba ab begann bie junge, aufblubenbe Refibeng ber Wittelsbacher an ber Ifar eine eingreifenbe Rolle ju fpielen. Auf ber alten Befte junächst ber Burggaffe entschieben fich bie Schickfale von Deutschland und Italien. Aber nicht fowohl biefe politische Bebentung als Git bes beutschen Raifers war es, welche bie Stadt und bas burgerliche Bemeinwesen felbiger Zeit in auffallenber Beife fraftigte. Lubwig ber Baber, ber achte gerechte Burgerfaifer, mußte, mas er ben Städtern zu Landshut, Moosburg und Regensburg zu verbanfen hatte, wie bie Speherer fich gegen Leopold von Desterreich gestellt und bie Münchener Bacter auf ber Streitwiese bei Ampfing ibm ben fcmeren Gieg batten erfechten belfen. 3m Burgerthume fuchte und fant ber Raifer feinen Salt und feine Stute, - "feine Rriege waren Brin-"cipienkampfe zwischen ber feubalen und burgerlichen "Bartei." Darum gewährte er auch ben Stäbten Recht und Privilegium; barum confirmirte er auch icon anno 1315 ben Münchenern alle ihre Freiheiten, und gebot allen Bigthumen, Richtern und Amtleuten, "baß fie ben Bürgern von München volles und nuverzügliches Recht thun über all ihre Gelber und alle ihre anberen Cachen, mas fie nur immer zu flagen baben !"

In ben beutschen Städten lag zur Zeit Ludwigs

bes Babern ber politische Schwerpunkt Deutschlands. Mus bem Rampfe ber freien und unfreien Glemente bes Bürgerthums war bie Freiheit ber Zunft, bie Geltung bes Sandwerfs, bas Recht gemeinsamer Betheiligung an bem Fortschritte ber Intelligenz bervorgegangen. Daß ber Raifer fich auf ben Bürger ftütte, gab biefem politisches Selbstbewußtsein und ein lebenbiges Befühl für bie Größe und Ginheit bes Bater= landes. Wie insbesondere bie baberischen Städte jeweils zu ihrem Berzoge ftunden, fo ftunden fie auch jett, ba er bie Raiserfrone trug, jum Reiche. Unter Raiser Lubwig, "bem Stäbtefreund voll Rechtsfinn und Milbe," begann bas Zeitalter ihrer Bluthe, bie fich im Laufe bes 14. Jahrhunderts jum bochften Glanze fteigerte. Darin fußte auch bie ausharrente Treue ber Bürger, als ber Bannstrahl auf bas Haupt bes gottesfürch= tigen Ludwig fiel. München ging hierin bem gangen Baterlande voran.

All biesen geschichtlichen Thatsachen wollte im Festzuge Rechnung getragen werben. Darum erschien ber Kaiser in eigener Person, ernst und sinnig, auf weißem, von Bagen geführten Zelter, die beutsche Krone auf dem Haupte, den weiten goldenen Kaisermantel um die Schulter, gefolgt von seinen Helben, dem getreuen Schweppermann, dem edlen Burgsgrafen von Nürnberg, dem tapseren Kindsmaul, dem der gefangene Friedrich zurief: "Diesem

Ruhmaul, bas ich mit Sauen und Stechen nicht von mir bringen fonnte, bab' ich mich gelobt!" und vielen Anderen. Rathsherren und Patrizier, Gewerks- und Marktleute, Stadtfnechte und Buchtiger schloßen sich an, und felbft bie Berren bom Stabtbauamte fehlten nicht. beren Collegium ber forgliche Fürft errichtet hatte, nachbem in ber Racht St. Balentins ben 14. Februar 1327 "wohl ber Drittheil ber Statt München vnnb bas Spital verprunnen." Auch biefer Brand hatte eine culturgeschichtliche Bebeutung für München. Der bürgerliche Bau gewann von da ab mehr Feftigfeit und Regelmäßigfeit, und anno 1370 erließen "bie von bem hinnern bnb von bem auffern Rat vind "ein ganzew Bemann" allbereits eine fehr ausführliche Baupolizeiordnung. — Die ftreitbaren Bader endlich, benen ber dankbare Ludwig ben kaiserlichen Abler auf der Bunftfahne bei allen Umgugen zu tragen geftattete, bilbeten ben Schluß ber Gruppe.

Als Kaiser Ludwig ber Baher am 11. Oktober 1347 bas Zeitliche gesegnet hatte, führten erst seine Söhne gemeinschaftlich bas Regiment über alle zum Herzog-thum gehörige Gebietstheile, vergaßen aber schon nach zwei Jahren bes Baters Gebot, und begannen zu theilen. Das Oberland Bahern mit ber Resibenz zu München kam erst an Ludwig ben Römer und Otto V., dann an Ludwig den Brandenburzger. Der Wechsel bes Regiments, die Wirrnisse unter

Bergog Mainharb, bes Branbenburgers Cohn und Erben († 1362), die Rämpfe feines Nachfolgers Stebban I. († 1375) mit Throl und ber Reichsftadt Augsburg, Die Zwiftigfeiten unter ben Göhnen bes Letteren, ber Bergoge Stephan II. und Friedrich mit ihrem Bruter Johann († 1397) und feinen Kinbern Ernft und Wilhelm waren nicht geeignet, ben bisbin stätigen Fortschritt ber Cultur, bas Bewußtsein bes Rechtszuftandes, und bamit bas materielle Intereffe ber Münchener Bürgerschaft zu forbern, bie burch ben Saber ber Fürften in ihren Gefühlen ber Bietät und Lobalität mannigfach verlett murbe. Dagu tam gegen Ende bes 14. Jahrhunderts bie Friedlofigfeit im Saushalte ber Burger felber. Der Stadt innerer Rath, bishin nur von Geschlechterherren besett, fam in's Bernichte gewiffenlofer Bermaltung bes Bemeinbegutes. Die Bürgerschaft ward fcwurig, bie Aufregung wuchs und fam jum Ausbruche (1397). Batrigier gingen flüchtig, ihre Buter murben eingezogen. Der alte Rath murbe entjett, und burgerliche Elemente traten in ben neuen. Das mar schließlich bie bewe= gende Triebfeber ber gangen Rataftrophe; bie abverlangte Rechenschaft über bes Stadtgutes Bermaltung gab nur ben erften Anftog. Der corporative Beift ber Sandwerfer, burch bie Bunfte gefestet, hatte benfelben bas Befühl ihrer fozialen Macht und Beltung beigebracht, merkantile und gewerbliche Induftrie ibren

materiellen Besit vermehrt; faiferliche und fürstliche Brivilegienbriefe waren ihnen ju Schut und Borrecht ausgefertigt worden; Gammeleborf und Ampfing erprobten ibre Fabigfeit, bas Schwert zu führen. Alfo wuchs bas Berlangen nach bürgerlicher Gleichstellung, nach Berechtigung zur Theilnahme an ber Bermaltung bes gemeinen Befens. Die letten Spuren früherer Börigfeit sollten völlig verwischt werben. Es war ber Beitpunkt, wo jene gewaltige gefellschaftliche Reform, welche ben Beginn einer neuen Culturperiobe verfündete und welche in ben beutschen Städten von früherer Reife schon im breizehnten Jahrhunderte war angebahnt worben, auch in München zum Durchbruche fam. Das Resultat berselben war ber Wahlbrief vom 21. August 1403, welcher bald nach ber Berföhnung ber Bergoge und nach Zuweisung ber oberbabrischen Lande an bie Brüber Ernft und Bilbelm erlaffen murbe. bilbete bas Fundament einer neuen Stadtverfaffung, in welcher ber Fortschritt bürgerlicher Freiheit Ausbruck und Geltung gewann.

Jeder Gährungsprozeß ist ein unreiner Prozeß. Nicht ohne Absicht ward jener unerquicklichen Beriode leidenschaftlicher Erregung und Widerstreites im Festzuge kein Platz der Darstellung geboten, und erst das solzgereiche Erzebniß der Abklärung — der Wahlbrief von 1403 — bildete den Mittelpunkt der ersten Gruppe des 15. Jahrhunderts, welcher sich die ältesten Gilden

mit den Zunftsäten von 1420 anschlossen. Der Treue und Tapferkeit womit sich diese Gilden und namentlich jene ber Tuchmacher im Kampse der Herzoge wider den Grassen von Mortain, insbesonder in der mörderischen Schlacht bei Alling (1422) anszeichneten, mußte nicht minder im Zuge durch eine gesonderte Gruppe Zeugniß gegeben werden.

Benig entscheibend für ben Cultursortschritt Münschens war die Regierungsperiode des britten Albrecht, der nach seines Baters des Herzog Ernst Tod (1439) der Landschaften Huldigung einnahm. Das tragische Geschick seiner Jugendgeliebten, der schönen Agnes Bernauer, hatte seine Thatkraft gebrochen, und sührte ihn in älteren Tagen zu leidenschaftloser, frömmelnder Beschaulichkeit. "Er was gar agn Ernstlicher Der bud "Kürft wider pos läntt," also schildert eine alte Handsschrift den Herzog, "abr bis frumen het er gar sehon "und lieb und ju großn eren ze."\*) — Anders sein Sohn Albrecht IV., dem der ältere Bruder Sigismund alsbald nach des Baters Hinschein (1463) die Mitsherrschaft übertragen hatte. Aller Eisersucht dar erstannte der Letztere den überlegenen Geist des Bruders

<sup>\*)</sup> Noch besitzen wir bie "Seson ler auf die Sibntag ber "wochen" — eine Reihe geistlicher Betrachtungen, welche ber fromme herr selbst über Tijch "zu rechtn malzeit "und zu nachtmal" sich vorlesen ließ (Westenrieder Beitr. B. V S. 53). —

an, und übertrug ihm völlig bie Berricherforgen, um zu Dachan ober Grunwald ober Menging ben Berftreuungen ber Jagb und ber Frauenliebe fich bingeben ju fonnen. Der Burgerschaft Münchens blieb aber ber leutselige Fürst jederzeit ein wohlgewogener Berr, und mit bem Baue ber neuen Sauptfirche zu unserer lieben Frauen, beren Grundstein er am 9. Februar 1468 "zwischen Zwain und breien vorn nachmitage eigenbanbig legte, von mehrung wegen bes volche, benn bie allt Rirchen zu eng maß," feste er fich felbst ein un= vergängliches Denkmal. Wir erblickten auch im Zuge, von Rathsmitgliebern und Werkleuten gefolgt, ben trefflichen Baumeifter bes Domes, Jorg Bangtof= fen von Safelbach, ber - wie uns fein Epitaphium verfündet - "mit bem Baue fein leben be-"schloß (1488) und mit einem von 6 bis 7 werkschub "langen und faum 2 breiten Blat bat vorlieb nehmen "müffen."

Herzog Albrecht IV. war ein thatfräftiger, entsichiebener, tapferer Herr. "Sein Aeußeres" — fagt ein baherischer Geschichtschreiber — "wenn gleich einsach, war Abbild ber inneren Kraft: eine hohe, starke Leibesgestalt, breitzeschultert, voller Würde; ernste Ruhe im hageren Antlitz; ein burchbringender Blick der großen Augen. Er war ungeachtet eines schabshaften Fußes ein schöner Jüngling gewesen." Jene Tugenden bewährte er auch in seinen vielsachen

Kämpfen und in ben unliebsamen Zwistigkeiten mit seinen Brüdern Christoph und Wolfgang, benen gegenüber er die Einheit des Regimentes zu wahren wußte. Daß man tieser Brudersehde keinen Ausdruck im Festzuge geben wollte, hat wohl seine innere Rechtsertigung. Aber des Herzogs sieghafter Winterseldzug gegen die unzufriedenen Nitter, die sich unter dem Beichen eines silbernen Löwen in einen Bund wider Albrecht zusammen gethan, verdiente um so mehr einen Platz in dem großen Gemälde, als ihm die getreuen Wünchener hiezu ein Fähnlein Kriegsknechte hatten ausrüsten lassen, das bei ber Berennung von Kösering, Berathausen und Ehrensels Zeugniß oberdaherischer Tapferkeit gab.

Albrecht IV., der Schöpfer der pragmatischen Sanction vom 8. Juli 1506, welche die Untheilbarsteit der baherischen Lande sicherte, ward dem Beinamen des "Beisen" auch durch seine Vorliebe für die schönen Künste und durch ben fürstlichen Schutz gerecht, welchen er dem Handwerkersleiße angedeihen ließ, — sittengeschichtliche Momente, welche im Festzuge gehörige Verücksichtigung fanden.

Wir entrollen bie Geschichtstafeln eines neuen, bes sechzehnten Jahrhunderts, bessen Gestalten in phanstaftischer, malerischer Tracht an uns vorüber wandelten, um uns ein Zeugniß zu geben, daß schon vor 350 Jahren unsere würdigen Ahnen berselben Schwäche — nicht

nur einer wechselvollen Mobe, fonbern auch einer un= gemeinen Vorliebe für bas Frembe und Ausländische fich rühmen fonnten, wie ihre Sohne bes 19. Jahrhunderts. Spanien, Burgund und die Blamen waren bie tonangebenden Regulatoren ber Trachtensitte geworben. Der einfache bentsche Leibrock und bie Sofen= ftrumpfe erlitten bie wundersamften Bariationen, und bie Formen ber "gezattelten und geschlitten" Wamfe und ber bunten zur Reformationszeit in Schwung gefommenen Pluberhofen und Pluberärmel arteten bis in bas Ungeheuerliche aus. Aber bie Begenfate ber Farben, bie ben entschiebenen Schatten und Lichtern im Charafter jener Zeit vollkommen ent= sprachen, hatten boch immerhin etwas fehr Pittorestes, und über ber gangen äufferen Erscheinung lag noch ein Nachschimmer jener höfisch = ritterlichen Zeit bes 13. und 14. Jahrhunderts, beren Romantif und minniglichen Frauendienst wir so gerne mit ben glübenbsten Farben märchenhafter Boefie geschildert hören. Wer ben "Frauendienft" (Vrowen dienest) bes irrenben Ritters Berrn Ulrichs von Lichtenstein gelesen und bie Triebfeber kennt, welche bem eblen Cervantes bie Sand leitete, als er seinen Belben ber Mancha beschrieb, wird etwas nüchterner urtheilen. Defhalb wollen wir aber jener Epoche überhaupt nicht zu nabe treten, in welcher nach ben Worten eines trefflichen Culturhifto= rifers "bie eifern materielle Erscheinung bes germanischen Kriegerthums eine poetische Gestalt gewann, inbem es sich zum Ritterthum ibealisirte."

Bergog Wilhelm IV., ber Nachfolger bes weifen Albrecht (+ 1508), geborte zu jenen letten Rittern, bie eine vergangene Zeit wieber in's leben rufen wollten, bie fein ebleres Bergnügen fannten, als Tjoft und Buburd, und benen fein Dank ging über ben Turnirbank einer hochgemuthen Frauen. Manch' glanzenbes Feft warb gefeiert im Burgfrieden Münchens, und am alten Schrannenplat murben nicht felten bie Turnir= schranken gezogen. D'rum ritt uns auch ber eble Bergog im Beleite eines stattlichen Turnirzuges entgegen. Allbereits galt aber ju jener Zeit bas Schimpfrennen mit ftumpfen Langen bor bem Scharfrennen, und ben Berfall ber ritterlich=höfischen Zeit funbeten jene mehr ober minber traveftirten Turnire bes Ringelrennens und Rübelgeftachs, an benen fich bas Bolt weiblich ergötte.

In bemfelben Maaße, als die Ritterromantif bersblühte, hatte das Bürgerthum Geltung gewonnen und übernahmen die Städte die Mission der Bildung. Bon der Höhe ihrer Cultur waren die Kanäle der Gesittung und Aufflärung nach allen Richtungen ausgegangen. Darin lag der Schwerpunkt ihrer socialen Bedeutung, wie in ihrem Corporationsgeiste jener ihrer politischen Macht, die allein noch dem egoistischen Abel gegenüber die Idee der Reichseinheit oben hielt. Dieser Corporationss

Geift entsprang aus bem Bewußtsein gleicher politischer und materieller Interessen. In den Gilden und Jünsten sehen wir die Wirkungen besselben. Die Macht dieser letzteren und ihre Autonomie wuchs bis zu einem erstaunlich hohen Grade, und kündete dieß auch in der reich wuchernden Symbolik, die bei allen gewaltigen Erscheinungen eines jugendlichen Bolkes eine bedeutssame Rolle spielt, und erst in seinen reiseren Jahren dem nüchternen Verständnisse Platz macht. Zahlreiche Innungsgebräuche und Zunstaufzüge verdanken ihr Entstehen jener Zeit, und die Sage verlegt auch den ersten Schäfflertanz und den ersten Wetzgersprung zu München in die Regierungsperiode Wilhelm's IV.

Das Fundament biefer materiellen Macht bes Handwerks lag aber zuletzt in bem angebeuteten Culturs Fortschritte bes Bürgers gegenüber bem humanistischen Berfalle bes Abels im späten Mittclalter. Kunst und Gewerbe gediehen zu hoher Blüthe in ben Stärten, und München, obwohl jünger und weniger in Ersahrung gereift als seine beutschen Schwesterstädte, wetteiserte boch mit biesen in ehrenhafter Weise.

Unter Albrecht V., bem Sohne Wilhelms († 1550), entfaltete sich baselbst ein ungemeiner Gewerbsleiß, und ben schlichtesten Handwerker leitete an der Schmide, am Ambos, an der Drehbank ein wundersames, unmittelbares Kunftgefühl, das wir an den Erbstücken aus jener Zeit nicht sattsam bewundern können. Der vers

ftantige, wohlwollenbe, für alles Schone empfängliche Bergog ließ auch ber Runft und bem Bewerke an feinem Hoflager alle Förderung angebeihen. In feinem Solbe arbeiteten die Maler Melchior Samer, Martin Maulberger und hanns Zenger, ber Bildhauer hanns Ußling und ber Glasmaler Bebenftreit. Gine ftattliche Reibe von Namen funftreicher Gewerkneifter aus jener Epoche hat uns bie Chronif überliefert, barunter 211brecht Rrauß, ben Golbschmib, ber "ein vast schönes "Trinkgeschirr einen Tannenzapfen vorstellend" ber Herzoginn — ber golblodigen Anna von Defterreich berehrte, Sanns Anoll, ben Lautenmacher, Wolf Steger, ben Bieger, welcher "ber gnäbigen Frauen einen Com-"baß gemacht," Sanns Büchsenmeister, ben Rupferschmit, hanns Schuhmacher, ben Golbschmit, ber burch ein "beschlagt bettbüchlein für die Berzoginn" sich viel des Lobes erwarb, Andra Geißler, ben Steinschneiber, und wie die ehrengeachten Meifter sonst noch benamset waren.

In gleichem Maaße fanden auch wissenschaftliche Bestrebungen am glänzenden Hofe Albrechts V. Anerstennung und Unterstützung. Erasmus Bend, Wisguleus Hund, Simon Eck, und der weitgereiste, trefslich gebildete Hans Jakob Fugger saßen in seinem Rathe; sein Leibarzt Philipp Menzel genoß eines viel verdreiteten Ruses; man nannte den Fürsten selbst einen Goldbrunnen, welcher alle Gebiete des Wissens überströme und befruchte.

Minder energisch und thatfräftig aber gleich pracht= liebend und funfthold mar ber fünfte Bilhelm, ber anno 1579 bas Regiment übernahm. ein gar frommer gottesfürchtiger Berr, und was er an seinem Soflager an bilbenben Rünftlern und Tonbichtern versammelt hatte, arbeitete im Dienfte ber Rirche. So vor Allem Orlando di Laffo, ber große Tonbichter, welcher am "Platel" im Sause Dr. 4 sein Losament hatte, bann die Maler, Bildhauer und Architeften : Chriftoph Schwarg, Rottenhammer, Subert Berharb, Martin Frey, Wolfgang Miller, Frang Suftris u. A. Wie aber ber Bergog felber barauf hielt, baf auch auf bem Gebiete ber profanen Biffenschaft Tuchtiges gebeibe, fann manniglich aus bem feinen Briefe beraustefen, welchen er "datum München 6. No= vebr 1596" an fein zwölfjähriges Söhnlein Albert, bazumal in Ingolftadt, schrieb und worin er biesem insbesondere empfiehlt: "fen gottesfürchtig, und fleifig, "bnd fludire bag ligracht, bnb bag mang big gen "Munchen horen hunde, fo homft bu gewiß gu großen "Auehm und letalich im Dimel, bermegen eg ber .Muhe "wohl werth ift, bann eg bafeibft gar fchone Pramia "abfetat!" ac.

Ein so glanzliebenber, auf bie Blüthe von Aunst und Gewerfe bedachter Hof, wie er im Weichbilde Münchens seinen Sig aufgeschlagen, mußte auch auf bie Gestaltung und Ausbehnung ber Stadt selbst von

gewaltigem Ginfluße fein. Schon ju Anfang bes 14. Jahrhunderts batte fie ben Umfang erreicht, wie fie uns bie letten Refte ber Stadtmauern jett noch nach= meisen, mit beren Grundbau anno 1301 begonnen Die neuhinzugekommenen Stabttheile namentlich gen Dit und Gubwest (bie außere Stadt, wie fie noch die Polizeiordnung von 1370 bezeichnet) hatten an Babl ber Gaffen und Baufer bie Altftabt ichier überholt. Reben ben vier Sauptthoren, bem Reubauferthore (gegenwärtig Rarlethore), bem Schwabinger= ober Unfer Berren-Thor am Ausgange ber Schwabinger Strafe, bem 3far= und Centlingerthore ge= statteten 5 Nebenthörlein (Schifferthor ohnweit bes fogenannten Taschenthurms, Angerthor, Unser Frauenthor am äußeren Alugel ber Marburg, Graggenquer= fpater Burgerthor und Roftthor) ben Zugang. ber Bau bes Domes zu unserer lieben Frauen begonnen warb, befaß bie Stadt bereits 5 Rirchen, bagu tam anno 1494 bie Salvatorfirche, anno 1579 bie Stephansfirche, und unter bem frommen Bilbelm V. bie herrliche Jesuitenkirche (St. Michaelshoftirche), bei beren Confefrirung am 6. Juli 1597 ber Bergog ein Rirchweihfestmahl für 1700 Bafte gab, barunter nit weniger benn 22 Fürftenperfonen\*). Bu Anfang bes

<sup>\*)</sup> Bur felben Beit erreichte auch unter ber Leitung bes neueingeführten Sesuitenorbens bie firchliche Dramatit ihren Sobe-

16. Jahrhunderts befam ber Kornmartt (Marienplats). aus welchem schon Ludwig ber Baber bie verunftal= tenben Gleischbante batte entfernen laffen, einen ftatt= lichen Schmud burch bas Lanbschaftsgebände, neben welchem fich bie Burgertrinfftube befant, barinnen bie wohledle Bürgerschaft - boch nur unter ftabti= fcher Aufficht - ihre Belage hielt. Die Golliertapelle war ichon 1480 wegen Baufälligkeit abgetragen worben. Die engen Baflein in ber Umgebung ber Jesuitenfirche verbranate bie Unlage ber weiten Gaffe. bie mit bem "Jesuitenpflafter" ein eigenes Trottoir erbielt. Die Wilhelminische Residenz (später Marburg) ward 1579 erbaut und behnte ihren geräumigen Flügel bis an's Frauenthor aus. Auch außerhalb ber Stadtmauern wuchsen Webaube auf; bie Stephanstapelle und ber Gottesacker entstunden 1579, und für "ber "Derren Stachelfebiefen" marb am Schiefplate ein eigener Bau errichtet, beffen Rame (Stachusgarten) noch beutzutage an bie ursprüngliche Bestimmung gemabnt.

punkt in München. Die tlugen patres wußten, baß fie mit bem Bompe ber Mpsterienspiele eine Wirtung beim Bolte nicht versehlten. Bei Gelegenheit bes erwähnten Kirchweihselses wurde auf bem Platze bor bem Sesuitencollegium ein großes geistliches Schanspiel von nicht weniger als 900 Stubenten, ben Kampf bes Erzengels Michael mit Luzifer barstellend, zu großem Ergöhen ber Tausende von Zuschauern aufgeführt.

١

Das burgerliche Saus festete sich und warb anfebnlicher. Solzban und Riegelwert verschwanden mehr und mehr. Die Baufer murben zweistödig, mit Erfer und Thurmchen verfeben, die Dachräume burch Mittel= und Seitenaufbaue für Wohnungen gurecht gerichtet. Wie es im Rechtbuche ber Stadt Wien v. 3. 1340 beißt : "Wir wollen auch, bag einem jeben Burger fein Baus feine Befte fei und eine fichere Zuflucht!" fo galt es nicht minder zu München, und ber burger= liche Bau gab bereits äußerlich Zeugniß von ber Erfräftigung bes Bürgers felbft. Rein Stadtföldner burfte ungerufen eines Bürgers Saus betreten und nur ber Stadtzöllner hatte bas Recht, an ben Fasttagen nicht blos in ben Schenken und Leutgeben, sonbern auch in ber Burgerswohnung jederzeit Rachficht zu pflegen, ob bem Fastengebote genug gethan fei.

Für der Gassen Reinlichkeit stund der Züchtiger mit seinen vier Anechten ein, und damit auch für der Pflastertreter Bequemsichkeit gesorgt sei, mußten an den Häusen Randwege von gebrannten Ziegeln herzgestellt werden, lange Zeit befannt unter der Bezeichznung des "rothen Pflasters." Aber nicht blos der Reinlichkeit, auch dem äusseren Schmucke wurde Rechnung getragen. Der deforative Geschmack jener Zeit der sogenannten Renaissance verzierte die Frontwand des Pauses mit reicher Stuckarbeit oder mit bunten Malereien weltlichen und geistlichen Inhaltes, und über

bem Kranzgefinfe baute fich bie zierliche Giebelwand auf, beren Zinnen allgemach in bie wunderlichen Schnörkellinien ber nachfolgenden Epoche übergingen.

So gewann München jenes schmude Ansehen, in welchem es schon vor Beginn bes breißigjährigen Krieges prangte. Es ward zu Sübbeutschlands schönsten Stäbten gerechnet, "ein zweites Palmira in unfruchtbarer "Sandwüste," — "ein goldener Sattel auf schlechter "Mähre," wie es ber Schwebenkönig nannte.

Ein Blid auf bas Programm wird unseren freundlichen Lefer überzeugen, baß die Gruppen bes 16. Jahrhunderts im Festzuge für die ganze Neihe dieser culturgeschichtlichen Thatsachen ein plastisches Bild boten.

Was das sechzehnte Jahrhundert vorbereitet, gebieh im siebenzehnten zur Reise. Zusolge des Fortschrittes in der geistigen und technischen Ausbildung
des bürgerlichen Elementes war der Bestand tiefgehender Schäden in allen Instituten des socialen und politischen, des profanen und firchlichen Lebens dem Bolke
bewußt geworden. Allenthalben hatten sich reformatorische Bestredungen geltend gemacht, und der Kampf
zwischen dem Alten und Neuen brachte einen gewaltigen
Ris in die Zeit. Der Bruch, der durch die Gesellschaft ging, kündete sich selbst in jenen unwesentlichen
culturlichen Erscheinungen, die man bisher als ausser
dem Kreise der Haupt- und Staatsactionen liegend
kaum der Beachtung würdigte. Wie im Baustyle der

Renaissanceperiode zwei verschiedene Elemente, das germanische und antike, sich um die Herrschaft stritten; wie selbst aus der Tracht die Zerrissenheit des Zeitsalters herausgelesen werden kann, so begegnen wir allenthalben den Borbereitungen zu einem Kampse der Extreme. Das sechzehnte Jahrhundert war die Rüstshalle dieses Kampses und die kurze Episode des Bauernstrieges, der Aufstand des "armen Mannes", dessen Rechtlosigkeit den Schemel der Borrechte der übrigen Stände bilbete, sein tragisches Borspiel.

Die Sturmvögel, welche bas berannabente Wetter vorausfündeten, nahmen aber ihren Alug weit nörblich und westlich ber baberischen Sauptstadt. Der Bundfcuh entsendete feine vorgeschobenften Boften taum bis an ben Beiffenberg, und bem Ginbringen ber firchlichen Reuerung in die Residenz setten die baberischen Berzoge felbst mit aller Energie einen unübersteiglichen Damm entgegen. Als nun bie Schredniffe bes Reformationsfrieges in ber erften Balfte bes 17. 3abrhunderts mit aller Bucht hereinbrachen über Deutschland, bildete auch Babern bas Bollwert bes fatholischen Glaubens. Der eifern feste Maximilian, bas Saupt ber heiligen Liga, bem fein Bater ichon am 4. hornung 1598 bie Bügel ber Regierung in bie Sand gelegt hatte, rettete, mas ber Raiser nicht zu retten vermochte. Un biefem Telfen borften bie großen Soffnungen ber Union. Um seine Feldherren schaarten sich bie Banner ber Ligiften und bilbeten ben einzigen Schutbeich gegen bie hereinfluthenben Heermaffen bes "Golbkönigs" und feiner Berbündeten. —

Die Gruppe bes großen Churfürsten bilbete mobl eine ber herrlichsten, wahrsten und lebendigften bes ganzen Festzuges. Im bunklen Sammtgewande ritt ber Bergog auf seinem Streithengste einfher, ernft und ein= fach; ihm junachst ber Sieger in 36 Schlachten, Tzer= flaes Graf von Tilly, im grunseibenen Bamfe, bie weiße Scharpe um ben Leib, bas befannte Sutlein mit ben rothen Febern auf bem Saupte, bie hoben Reiterftiefel über bas Anie gezogen, - ein überraschend mahres Bild bes Welbherrn, bag es einem schier vorkam, als habe er feine Urftand erlebt und fame geraben Weges von feiner Rubestätte zu Altenötting. Darnach Die Generale Ale= ranber von Saglang, Johann be Berth, Sanns Christoph von Ruep, von Entvoert und berritter= liche De Merch. "Und vor allen" - wie ein geist= "reicher Schildner bes Festzuges fagt - "ber tapferfte "unter ben Tapferen, ber Graf von Bappenheim, "bon bem bas alte Bolfslied finget:

> "Safca, bort tommt ber unfinnig Bon Pappenheim geritten gang grimmig, Kein Prilgel, tein Steden Bill wiber ihn fleden, Kein Bilchfen, tein Degen, Und auch tein Bunbfegen ze.!"

"- ber Telamonier bes ligiftifchen Beeres, ben

"bei ber Lütener Aftion unfern ber Leiche bes großen "Schwebenkönigs bie töbtliche Musketenkugel traf." Ein Haufen ligistischer Solvaten, ein buntes Corps von "frummen" Landsknechten, wie sie ber Calatin

"Bum Baffengarten "voll Belleparten"

geworben, folgte, von seinem Hauptmanne angeführt, ben Kriegsobristen\*). Das war ein Stück Leben aus jener sturmbewegten Zeit, wo unser Herrgott ben Kriegsmantel blutigroth von ben Wolken niederhängen ließ. Und als nun im ledernen Koller, d'rüber ben schwarzgrauen "Parnasch", die wuchtige Truppe ber Pappenheimer Cuirassire, "des Friedländers Lieblings-corps" einher ritt, da griff mancher an die Stirne, um sich zu besinnen, ob er nicht leibhastig in jene Tage zurückversetzt sei, während welcher das Drama bes breißigiährigen Krieges abgespielt wurde.

<sup>\*)</sup> Das Corps biefer Ligisten, so wie das Fähnlein Kriegsknechte gegen den Löwlerbund, die den Zug des 17. Jahrhunderts abschießende Bürgerwehr der Stadt, das berittene Hofgelage Ferdinand Maria's und die Dssiziere Max Emanuels waren in meisterlicher Weise von einzelnen Abtheilungen des Landwehrregiments, namentlich aber des Jägerbataillens, der Artilleriedwission und der Cavalerie dargestellt. Der Jubilümsverein wird es den betreffenden Corpscommandanten zu Dank wissen, das sie en nachen Ansechungen zum Trobe — durch die Darstellung biefer künstlerisch durchgeführten und gelungenen Seenen die Wirkung des Festanges in so bobem Maafe vermehren balken.

3m Bergleiche zu anderen beutschen Städten mar bas Schickfal Münchens mabrent biefer verhängnißvollen Kriegsläufte noch ein erträgliches, felbft als am Sonntag ben 17. May 1631 Guftav Abolph mit feinen Seerhaufen ben Gingug hielt in feine Ring= mauern. Ihn bauerte bie fcbone Stadt, beren pracht= volle Residenz, wie fie Churfürft Maximilian zunächst ber alten Beste neu aufgeführt hatte (1616), er gerne auf Walzen gen Stockholm verfett hatte. Das binberte ihn aber nicht, ben "Sattel" feines Golbichmuckes zu berauben und ber Bürgerschaft eine Brandschatzung von 300,000 Reichsthalern aufzulegen. Da trot aller Obfer bie Summe nicht aufgebracht werben konnte, nahm er zwei und vierzig ber angesebenften Burger mit nach Augsburg, benen erft nach brei Jahren vergönnt war, in die Heimath gurudgutehren. -

Des solgenden Jahres drang Pfalzgraf Christian von Birkenseld sengend und brennend gen München vor, und verwandelte seine Umgebung in eine Wiste. Theuerung und Hungersnoth waren die Folgen. Dazu kam anno 1634 die Pest, welche vom September 1634 bis März 1635 nicht weniger als 15,000 Opfer sorberte. Als der westphälische Friede den Kriegsstürmen ein Ende setze, war München entvölkert und verarmt!

Die Furie bes Religionstrieges hatte bie Culturarbeit ber beutschen Städte gewaltsam gestört und ihre Blüthe gebrochen. Die Religionskämpfe bilbeten bie Wehen bes Uebergangs von ber alten zur modernen Zeit. Die Operationen biesch schmerzlichen Prozesses unterbanden ben beutschen Städten nicht nur die Abern ihres Reichthums und ihrer materiellen Macht; auch die politische Bedeutung als "Träger des Reiches," die sie mit Fürsten und Herren theilten, kam ihnen abhanden.

Die ganz Deutschland übersluthenden Wogen jenes ungeheuern Rampses religiöser, politischer und gesellsschaftlicher Gegensätz hatten aber, als sie sich verlausen, einen befruchtenden Niederschlag zurückgelassen, der — wenn auch nur langsam und mählig — doch mit unswiderstehlicher Gewalt allenthalben und unter allen Schichten der Bevölkerung den Saamen des geistigen Fortschrittes, der Cultur und Auftlärung zur Reise trieb. Während in den Territorialherren die staatliche Macht wieder ihren Mittelpunkt fand, übernahmen die Städte ihre Rolle als "lebensvolle Glieder des Staates" (vergl. Löher im Anhange). Das war das nothwendige Resultat eines Kampses, der insbesondere gegen eine mit einem ungleichen Maaße von Recht und Gewalt begabte Gliederung der Gesellschaft gerichtet war. —

Der Rest bes 17. und bie erste hälfte bes 18. Jahrhunderts bildeten bie Epoche, während welcher bie abgenütte und unbrauchbar gewordene Erbschaft aus ber Zeit vor bem breißigjährigen Kriege allgemach in Trümmer siel vor bem Wehen eines neuen Geistes.

Es war eine Naturnothwendigkeit, daß alle, selbst die großartigen Institute der Vorzeit, welche nicht mehr in die Structur einer durch und durch erneuten staatlichen Gesellschaft paßten, auswuchsen und mißgestaltet wurden, und also selbst Zeugniß gaben, daß sie der Geschichte verfallen seien. Wir gemahnen nur an das starre verrottete Zunstwesen des 17. und 18. Jahrshunderts.

Diese Periode, in welcher das Veraltete zum letzten Male mit dem modernen Geiste in die Schranken trat, führt daher auch den wohlbezeichnenden Namen der Zopfzeit. Alles, was den Keim der Verwesung birgt, fündet sich vorerst durch monströse Auswüchse, und der Zopf ist wohl das zierlichste und sprechendste Sinnbild der Ungeheuerlichseit.

München gehörte bei bem Eintritte jener die Bilbung hemmenden Spoche noch zu den jüngeren Städteschöpfungen, war also in seiner Entwickelung hinter dem Fortschritte namentlich der alten Vischofssitze, der Kaiserpsalzen und Reichsstädte nach Verhältniß seiner Ingend in einigen Stücken zurückgeblieben, obwohl ihm die Gunst seiner Fürsten dasselbe Maaß von Freiheit und Unabhängigkeit zugewogen hatte, wie es nur irgend eine deutsche Stadt besah. Zu dieser Unterdrechung der naturgemäßen Evolution in einer Zeit nuentwickelter Reife kam noch, daß die strenge Rechtgländigkeit der baherischen Herzoge die Residenz mit ängstlicher Gewis-

fenhaftigfeit bor ber Unftedung ber neuen Lehre gu bebüten suchte. Die Schutymauer, mit welcher fie bie fübbaberische Metropole umbauten, hinderte aber gleichzeitig ben freien, frischen Luftzug bes geiftigen Fortschrittes, ber nach ber Abfühlung burch bie Wetter bes breißigjährigen Rrieges über bie beutschen Bauen hinwehte, und bie brüchigen Refte eines morfch geworbenen Culturzuftandes allgemach hinwegfegte. Länger als die mittel= und nordbeutschen Schwesterstädte blieb München an bem Beralteten fleben, bas es bei ber gewaltsamen Störung seines Entwicklungsganges noch nicht völlig verarbeitet hatte, und langfameren, schwer= fälligeren Schrittes burchmaß es bie Uebergangsperiode ber Bopf= und Rocaillezeit. Das lag aber nicht in ber Befähigung bes Bolfes, fonbern in ber verfrühten Bemmung feiner organischen Entfaltung, und in auf= feren Berhältniffen, beren es nicht Berr werben fonnte. Der vorurtbeilsfreie Forscher wird barin allein bie Brunbe jener Stockung zu finden wiffen, welche ben Culturzuftand Münchens im 17. und im größten Theile bes 18. Jahrhunderts darafterifirt.

Der ungeheuere Fortschritt, tessen sich Mänchen im Laufe ber letzten sechs Dezennien rühmen kann, während welcher es gar manchen Rivalen nicht nur erreichte sonbern überholte, gibt ein glänzenderes Zeugsniß sübdeutscher Bildungsfähigkeit, als alle psychologischen und physiologischen Schlußfolgerungen über das

Maag unferer congenitalen Unlagen. Wir find ted genug, einmal ben größten Gebler, ber uns antlebt, bie furchtfame Bescheibenheit abzustreifen, und mit einem freien Worte ben fünftlichen Nebel gu gerstreuen, von bem man sich nord- und westwärts erzählt, bag er noch auf unferen falten, hpperboraischen Befilben herumschleiche. Wo bie Ueberzeugung geiftiger Cbenbürtigkeit besteht, barf auch ber Muth, sich beren ju rühmen, nicht mangeln. Die Bescheitenheit ift feltener, wie Bothe meint, eine Eigenschaft ber Lumpen, als ein Reizmittel zur Ueberbebung ber Unbescheibenen. München hat ben Beweis geliefert, bag es nur bes Begräumens äufferer Sinderniffe bedurfte, um neben ber materiellen auch feiner geistigen Bluthe bas Reimblatt zu iprengen. Gelbit baf frembe anregende Glemente seit bem 18. Jahrhunderte nicht nur gaftliche Aufnahme sondern auch Raum zur Wirksamkeit fanden und Racheiferung weckten, fundet bie Receptivität feiner Bewohnerschaft. Auf fterilem Boben gebeiben exotische Gewächse wohl am wenigsten. Wo fie Burgel faffen und ihren Saft in bie Bobe treiben tonnen, ohne baf fie just in's Rraut zu schießen brauchen, ba liefern fie felber ben lebenbigen Beweis von bem Borhanbenfein eines empfänglichen, Wachsthum beforbernben Erbreiches.

Trot bes angebeuteten geistigen Stillstandes, in welchem Munchen nach bem westphälischen Frieden mehr

benn ein Jahrhundert verharrte, gewann es boch an äußerem Schmude. Die Balafte ber Schwabingergaffe, bie in ben Steuerbüchern bes 16. Jahrhunderts noch als Sandwerkerhäufer vorfommen, entstunden im Laufe bes 17. Jahrhunderts. Der angeborene Runftfinn ber Wittelsbachischen Regenten mehrte jeweils, mas bie Residenz in Architectur, Plastif und farbiger Bilbnerei an Schäten aufzuweisen batte. Die Rriegsfturme, welche junächst die Befestigung ber Stadt zur Folge hatten, waren bem Churfürsten Maximilian fein Sinberniß, feinem großen Ahnen, bem faiferlichen Ludwig, ein prachtvolles ehernes Denkmal im Dome zu unserer lieben Frauen zu errichten, bem Schrannenplate bie Bierbe ber Marienfäule zu geben, und bie neuerbaute Refibeng mit nicht geringem Glanze auszustatten. Rünftler, wie Beter Canbit, Beinrich Suftris, Banns Rrumpter\*), beren Namen einen guten Rlang geben, maren an feinem Sofe und in feinem Auftrage beschäftigt. Als fein Sohn und Nachfolger Ferbinand Maria, ber ichon 18. Monate vor bem Sinscheiben bes greifen Baters (1651) auf bem Rathhause zu München bie Sulbigung bes Lanbes entgegen nahm, anno 1652 bas Regiment felbst ergriff, mehrte er nicht wenig die Bracht ber Sofhaltung, bem Beifpiele bes vierzehnten Lub-

<sup>\*)</sup> Derfelbe befaß nach Ausweis ber alten Steuerblicher ein hans am Althammered.

wigs von Frankreich folgend, wobei wohl bas Ansehen ber Residenz mehr als die Wohlhabenheit ber Bürgerschaft gewann. Die löfung eines Gelübbes veran= lafte ihn nach ber Geburt seines Sohnes Maximilian Emanuel zum Baue ber Theatinerfirche (vollenbet 1675). Ein stattliches Rlofter für ben in Babern bishin noch unbekannten Orben ber Cajetaner ober Theatiner warb neben ber Rirche aufgerichtet. Die schlechten Baufer und Barafen langs ber Stadtmauer verschwanden allgemach. Im Jahre 1663 erfaufte ber Churfürst bie Hofmark Dber- und Unterfemnath zunächst bem Dörflein Meuhausen, verwandelte fie in die schmudreichen und weitläufigen Bebäube bes Luftschloffes Mymphenburg, und machte biefes feiner holdfeligen Gemahlinn Abelbeibe von Savoben zum Befchenke. Fürftlichen Schut ließ er allen Zweigen ber Runft angebeihen. Die Belaffe ber Churfürftinn in ber neuen Resideng enthielten eine reiche Sammlung toftbarer Bemalbe italienischer und vlämischer Meister. Neben anderen Künftlern wirfte insbeson= bere ber als Runftschriftsteller nicht minder benn als Rünftler bekannte Joachim von Sanbrart eine geraume Zeit am Münchener Sofe. Bor Allem aber ftattete ber Churfürft ein Rabinet junachft feinem Schlafgaben mit einem unermeglichen Reichthume fünftlerischer Schape aus, mit plaftischen Bebilben aus eblem und uneblem Metalle, aus Gold, Ebelgestein und Schmelzwerf, aus allen Zweigen ber Runft und bes Bewerkes. -

Bir burfen bier eine fulturgeschichtlich merfwurbige Erscheinung jener Zeit nicht mit Stillschweigen übergeben. Die firchlichen Dramen und Mufterienspiele batten bie Luft bes Bolfes an ber barftellenben Runft geweckt und bem weltlichen Schauspiele bie Bahn gebrochen. Die berben Spage bes Hanswurftes, bie Ofter= und Fastnachtsspiele begannen ber geweckten Schaus und Börluft nun auch profane Nahrung gu bieten. Berumziehende Scholaren, Siftrionen und Spielleute mußten fich als Afteurs geltend zu machen, und ber funftsinnige Faberbrau in ber Sendlinger Gaffe errichtete für fie in seinem Sofgebaute eine ftebenbe Bühne. Mittlerweile ergötte fich ber geläuterte Beschmad bes hofes an bem Singspiele und ber Oper, welche italienische Künftler nach München verpflanzt hatten. Auf Antrieb seiner Gemahlinn, welche felbst bie Laute fchlug und lieblich zu fingen wußte, errichtete ber Churfürft hinter ber Salvatorfirche ein eigenes Hoftheater für die italienische Oper, welches i. 3. 1662 mit ber "Fedra incoronata" von Meister Pietro Paolo eröffnet wurde. -

Während aber also, unterstützt von ber allsgemeinen Friedensstille im Lande, welche Ferdinand Maria klug zu erhalten wußte, die Schätze des Hoses sich aufhäuften, ward dem bürgerlichen Wohlstande wenig Zusluß geboten. Der ungewöhnliche Bedarf ber Hosphaltung steigerte die Ansprüche an das Bermögen der

schatungspflichtigen Bürgerschaft, die ohnedieß noch an den Nachwehen des Reformationskrieges litt. Die Inbustrie sand wenig Förderung. Mit dem goldenen Boden versor das Handwerk die Fähigkeit, sich aus der Verkommniß empor zu ringen, und die spannende Kraft zum Fortschritte. Das unmittelbare Kunstgefühl verschwand aus der dürgersichen Werkstätte. Der materielse Verfall arbeitete dem geistigen und sittlichen in die Hand, und ward hierin unterstützt von dem Bewußtsein jenes unvermittelten Contrastes zwischen dem Lugus am Hose und der Noth im Bürgershause, der gerade in der Nesidenz schneidend zu Tage trat.

Das Alles aber that ber Pflichttreue ber bieberen Münchener keinen Eintrag. Mit unerschütterlicher Liebe hingen sie an ihrem Landesherrn, und als dieser die ansgebotene Kaiserkrone dem Landfrieden zum Opfer brachte, gaben sie ihm auch deß' die rührendsten Beweise. —

Wir wenden hier den Blid auf die treffende Gruppe unseres Festzuges, welche uns mit überraschender Herrichteit ein Bild des glänzenden Hosseldens Ferdinand Maria's vorsührte. Der Churfürst selbst mit dem Oberhosmarschall Grafen von Kurt suhr in einem von acht Rappen gezogenen Staatswagen, bessen überladene, schwerfällige Pracht von dem eisernen Ernste der vorgehenden Gruppe recht auffallend abstand. Die Leibgarde zu beiden Seiten des Wagens entsaltete

jenen hellfarbigen, bunten Reichthum, wie ihn bie coquette, bander = und fpigenreiche Softracht jener Zeit verlangte. Ein zweiter Staatsmagen und eine Reihe Cavaliere zu Bferbe in reich gallonirten Bamfern, Die breiten goldgesticten Banbeliere mit bem Stoffbegen über bie Schulter gehängt, bie boben umfangreichen Stülpftiefeln über bie weiten Bluberhofen gezogen, bilbete bas Beleite bes Fürften. Der verschwenberische Luxus ber Coftilme vom Pagen bis jum Reitfnechte, bie fünftlerisch vollendete Durchführung aller Theile. welche ben Charafter ber bargestellten Epoche in gelungenfter Beife wiedergab, machte biefe Partie bes Festzuges zum Glanzpunkte besfelben. Dag auch bie übrigen für bie Stadt München wichtigen Momente ber Regierungsperiode Ferdinand Maria's, wie wir fie im Borftebenden geschilbert, ihre Darftellung fanben, mag ein Blid in bas beigefügte Programm bestätigen.

In ber Einsamkeit des prunkvollen Luftschlosses, das er zu Schleisheim erbaut, verlebte der Churfürst seiner Tage Rest. Dieschwermüthige Eintönigkeit der Landschaft stimmte zu seinem gedrückten Gemüthe, das den Schmerz über den Berlust der Gattinn nicht verwinden kounte, dis ihm selber am 26. des Maimonats 1679 das letzte Stündlein schlug. Bierzehn Monate danach übernahm sein Sohn Maximilian Maria Smanuel die Regierung des Landes. — Ein schöner, ritterlicher Herr, war der jugendliche Chursusst ungestüm und erregbaren

Gemüthes, boch wieder leicht verföhnlich, bankbaren und liebevollen Bergens, ebenso tapfer und unerschrocken im Schlachtgewühle als beftig und unerfättlich im Benuffe. Ein trener Anhanger bes Saufes Defterreich, fämpfte er für basselbe wiber Rara Mustafa, ber ben Moslemin ben Beg bis an bie Thore Wiens zeigte, wiber Soliman Baicha beb Mobacz und Sitlos. Mit feinen Babern nabm er bie Beste Ofen ein, und leitete felbft fühn und gludlich bie Belagerung und Erfturmung bes ftarfen Belgrab. Raifer Leopold lohnte bie Thaten bes jungen Belben mit ber Band seiner Tochter Maria Antonia. Das fostete aber bem Fürsten bie vom Bater ererbten Schäte und bie beften Rrafte bes Bolfes. Steuer und Rriegsanlagen fragen ben Reichthum von Stadt und Land auf; taufenbe von Batern beklagten den Berluft ihrer Söhne im Türkenkriege; aber bas Bolf jubelte bem Sieger von Belgrad entgegen, und vergaß allen Druck über bie Frende an feinem helbenmüthigen Fürften.

Die Vorboten bes spanischen Erbselgefrieges trübten ben politischen Horizont. Max Emanuel ging als
Stadthalter in die Niederlande, nachdem sein sechsjähriges Söhnlein Joseph Ferdinand zum Fürsten von Usturien erhoben, und als Erbe der Krone von Spanien und Indien war erklärt worden. Während im baberischen Lande die Noth und ihr trostloses Gesolge —
die Sittenlosigkeit wuchs; mährend insbesondere zu jener Zeit die Gewerbe Münchens tief darnieder lagen, ber neue Handelsrath zu den verfehrtesten Mitteln griff, um der Industrie auf die Beine zu helsen, Gauner und Strolche die Strassen der Stadt unsicher machten, und in den Festungsgräben die gräulichen Spuren des Kindsmordes zur alltäglichen Erscheinung wurden; entfaltete Max Emanuel zu Brüssel eine unsermestliche Pracht. "Der Chursürst brockt den Niedersländern sein Bahern ein," hieß es im Lande, — aber bennoch hing das Bolf mit unverwüstlicher Liede an seinem schönen, muthigen und freigebigen Fürsten. Und als sein sechsjähriges Söhnlein, der Träger seiner stolzesten Hoffnungen starb, weinte sein verlassens und versäumtes Erbland die bittersten Thränen mit ihm. —

Der Erbsolgekrieg begann. Max Emanuel trat auf Frankreichs Seite. Die Schlacht bei Höchstädt (13. August 1704) entschied sein Geschied. Babern ward von den Raiserlichen besetzt — München der Sitz der öfterreichischen Arministration. Aber im Bolke glühte die Liebe für den flüchtigen Fürsten. Der Landsturm brach los — auf den Höhen von Sendling zerschellte er an der erdrückenden Macht der Ofterreicher. Die Christnacht anno 1705 ist das unsterdliche Dokument daherischer Unterthanentreue! — Am 29. April 1706 traf den Chrisirsten die Reichsacht. Erst nach 10 Jahren endete der Rastatter Friede den Jammer. Still und gebeugt, an den schmerzlichen Nachwehen des Erlebten

leibend, 30g Max Emanuel am 15 April 1715 wieber ein in's Schloß seiner Uhnen, zu München. — Nach wenig mehr benn 10 Jahren kämpfte bas treue, versföhnliche Bahernvolk wieber für Desterreich gegen die Türken!

Wir haben nicht absichtslos ein flüchtiges Bild ber politischen Greignisse unter Churfürst Max Emanuel unferem freundlichen Lefer vorgeführt. Die Saltung bes Bolfes mabrent berfelben bietet bie ficherften Lineamente zu einer treffenden Charafteriftit besfelben. Dindens Bürger geborten wohl mit zu ben treuesten und ausharrenbsten in jenen bittern Tagen. Es war als ob fie bie Berpflichtung fühlten, in ihrem Schuldbuche gegenüber ber gangen Reihe ihrer geliebten Fürften bas Coll und Saben auszugleichen. Reben allen Schwäden aber batte auch ber Churfürst eine munberbare Bewalt, fich ber Gemüther feiner Unterthanen gu be= mächtigen. Richt nur baß fein jugendliches Selbenthum eine Glorie um ihn wob; nicht nur bag ber schone, ritterliche, leutselige Herrscher, als die Tage ber Trübfal über ihn hereinbrachen, jenen Tribut erhöhten Ditgefühls und wärmerer Theilnahme entgegennahm, wie fie bas Menschenherz bem Unglücke überhaupt zuzuwenden pflegt; es lag in ihm wirklich eine angeborne Babe bie Bergen zu gewinnen, ein Erbstück bes wittelsbachis schen Regentenhauses, und ber entschiedenfte Wille allenthalben Liebe zu verbienen. In einem Briefe an

sein 5 jähriges Söhnlein Joseph Ferdinand, ddo. "Druffl ben 22. nouembl 1697" ermahnt er dieses: "Seise niemals undanchibur gegen allen benen Lenigen, "bie bor dieh arweithen, bund sorgen, auch benen bie "dir thren dienen gebeneuhe, bas eine von benen greften "glickhseligkeiten eines Kürstens, benen leuthen khönen "guetes thuen." Das ist fürstlicher Sthl von anno 1697, der wohl geeignet war, das Palladium der Bolfssliebe vor allem Frevel zu wahren.

Der Name "Maximilian Emanuel" lebt noch trot aller schmerzlichen Erinnerungen, die sich daran knüpsen, im Munde des Bolkes. Sein Heldenruhm, seine persönliche Liebenswürdigkeit und sein Unglück haben ihn gleichmäßig volksthümlich gemacht. Unbewußt aber bewahrt damit das Bolk zugleich das Gedächtniß seiner politischen Tugend.

In unserm Festzuge fanden die beiden wichtigsten Momente jener Spoche, die siegreichen Feldzüge Max Emanuels gegen die Türken und die Landesvertheidigung von 1705 ihre Repräsentation. Der Churstürst selbst von seinen Generälen umringt, an der Seite den hochsherzigen Grasen von Arko, ritt an der Spitze der Gruppe. Der Zug der Landesvertheidiger, von einem Paar junger Bursche mit Schwegelpseise und Trommel angeführt, war von den Nachkommen jener helbenmithigen Bauern der Sendlinger Schlacht selbst dargestellt. Es lag etwas ungemein Wirksames in dieser Erscheinung, die einen tiesen Eindruck auf das Volk

nicht versehlte. Wir verbanken bieß ben besonberen Bemühungen bes kgl. Inspektors Hrn. Brulliot, ber perfönlich ben Gebanken ber Betheiligung in ben stillen Thälern bes Isarwinkels anregte, wo zuerst jener kühne Lanbsturm erwacht war.

Die Rolgen bes fpanischen Erbfolgefrieges lafteten idwer auf Stadt und land. Auch vom Sofe wich ber Glang bes Reichthums und ber heiteren verschwenberi= fchen Bracht. 218 Max-Emanuel zu ben Batern verfammelt war (1726), begann fein Sohn Rarl 211brecht mit ber möglichften Sparfamfeit ben Saushalt. Bierzehn Friedensjahre gönnten Erholung. kehrte aber auch ber frühere fürstliche Luxus wieder am Sofhalte zu München ein. Da bemächtigte fich ein Gefühl ber Erschlaffung bes Bürgerthums. Das wuchs als bas öfterreichische Erbe neuerdings bie Rackel bes Rriegs entzündete, und München 1742 wiederholt bem feinblichen Beere fich öffnen mußte. Es war eine Beriobe ber Stagnation, in ber felbft ber blenbenbe Glang ber Raiferfrone, welche nur wenige Jahre auf bem Saupte Karl Albrechts laftete, nur matt und trübe reflektirte, - eine Beriode geistigen Rudichrittes, aus bem bas reichwuchernbe aber bilbungsarme Mondthum bas Bolf nicht zu reißen vermochte. -

Erst mit bem Regierungsantritte Maximilian Joseph bes Dritten kam wieber einige Keimkraft in die tobtmatten Burzeln bes bürgerlichen Wohlstandes.

Der liebevolle und geliebte Fürft wußte, bag vor Allem eine geiftige und fittliche Reform noth that. Er fette bie Wiffenschaft in ihr Recht ein, bas ihr burch mehr benn: ein Jahrhundert verfümmert war. In die Dämmerung ber Unwiffenheit und bes Aberglaubens begann bas Morgenroth ber Humanität, ber Aufflärung und Tolerang binein gu leuchten. Lori, Rreitmahr, Gigmund von Saimbaufen, Beftenrieber - unfterbliche Namen im Buche ber babrifchen Beschichte lehrten und wirften zu München. Dichael Abam v. Bergmann, ber Oberrichter, fcbrieb ber Statt urkundliche Chronif; Felix v. Defele rettete bie babrifchen Denkmale ber Borgeit; Johann powsth forschte mit unermudlichem Gifer in ber Beschichte ber Heimath. 3m Jahre 1759 unterschrieb ber Churfürst die Stiftungsurfunde ber Atademie ber Bif= fenschaften. Gin neues vollständiges Landrecht und eine neue Berichtsordnung regelte bie Rechtsverhaltniffe und fette an bie Stelle ber Willführ eine burch bas Bejet vorgezeichnete Rechtspflege. "Go ftieg in "Minchen, und von ber Sauptstadt burch gang Babern, "ein neuer Beift auf. Es regte fich ein frisches Leben "voll Ahnungen bes Herrlicheren, wie beim Entreden "neuer Welten!"

Auch für die Hebung von Handel und Gewerbe geschah vieles, trop mancher verkehrten Maaßregel ber chursurstlichen Rathe. Die bitterste Hemmis bes

wachsenben Wohlstandes waren die Theuerungsjahre von 1769 bis 1771. Aber gerade mährend dieser Zeit umfäglicher Noth entfaltete der edle Fürst den Reichsthum seines liebevollen Herzens, das die Wehen seines Bolkes mitempfand.

Auch äufferlich hatte mittlerweile bie Stadt gewonnen. Aufferhalb bes Schiffer (Ginlag=) thores hatte ber Churfurft ein Militartrantenbaus, auf ber fegenannten Robleninsel eine stattliche Raferne errichtet. Noch unter Karl Albrecht ward die Damenstiftsfirche vollendet und von ben Rünftlerbrüdern Afam Johannistapelle in ber Genblingerftrage erbaut. ben Gaffen verschwanden bie verunftaltenden Galgenbrunnen und die weit vorstehenden Dachrinnen an ben Säufern. Bei ben neuentstebenben bürgerlichen Bauten ward bie Breitseite nach ber Strafe gekehrt, auch altere Saufer mit Giebelfronten in folder Beife umge-Ein neuerrichtetes Overnhaus gab bem Bolfe Belegenheit, bas beutsche Schauspiel in einer ebleren Gestaltung fennen zu lernen, nachdem bereits anno 1771 Johann Baptifta Nieger, weiland ber Rechtsgelahrtbeit Befliffener, unter bem Schute ber Churfürstinn eine beutsche Bubne errichtet.

Alls endlich im Jahre 1795 Maximilians Nachsfolger Karl Theodor erflärte, München solle als keine Festung mehr gelten, da ward erst mit der Niederlesgung der Stadtmauern, mit dem beginnenden Wachss

thume nach Auffen und mit dem erleichterten Verkehre der Bürgerschaft die rechte Freiheit der Bewegung geboten. Die Sinednung der Bälle erweiterte ihr nicht nur die Fernsicht von den Häusern aus, sondern steckte auch der Grenze ihres geistigen Horizonts entferntere Marksteine. Die Engherzigkeit, die hinter Schanz und Mauern florirte, verkümmerte dei dem ungewohnten freien Luftzuge; Bildung, Fortschrittstrich, Bissenschaft und Kunst hielten ihre Einfahrt in die offene Stadt.

Die Ereigniffe bes neunzehnten Jahrhunderts geboren noch nicht ber unparteiischen Beschichte an. Der historische Theil des Festzuges schloß deßhalb mit der Gruppe bes Churfürften Maximilian III., welche ne= ben Baifenkinbern, Schülern und einem Bug Bergfnappen, vorzugsweise bie Gründer und Mitalieber ber Afabemie ber Wiffenschaften barftellte, friedliche Berren in galonirten, breitschößigen Fracen, furgen, feibenen Beinkleibern, Babenftrumpfen und Schnallenschuben, mit Bopf und Perfique. Die Tracht jener Zeit hatte bie Spite bes Ungeschmades erreicht; auch auf biesem Relbe war bie Boraussetzung eines Umschlages von ber Unnatur zum mehr Naturmäßigen gegeben. Die weibische, coquette Tracht in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderts mit ihren verschwenderischen Spitenhalsbinden, ihren tausend Maschen und Rifteln, und mit ben Giganten von Bluberhofen, ju benen ber Stuber nicht weniger als 60 Ellen Zeng- bedurfte, also baß

ber brandenburgische Sofprediger Musculus eine eigene Bermahnung und Warnung "bom zuluberten, "zucht= und ehrverwegenen plubrichten Sofenteufel" fcrieb, hatte unter Ferdinand Maria ben Culmination8= punft erreicht. Unter Max Emanuel machte bereits bie gallische Mote ihren Ginfluß geltent. Das fpanische Wams wich ber frangösischen Weste mit ihren bie Oberschenkel bedenben Rlappen, ber fpanische Mantel bem mit Stidereien überlabenen Balarode. Balb ge= wann auch bie Berücke Ludwigs XIV. Die Berrichaft in ben vornehmen Kreisen; Bopf und Haarbeutel in ben geistreichsten Vermutationen erlebten ibre Apotheose. Die letten Gruppen bes historischen Festzuges prafentirten uns hievon eine achtbare Mufterfarte. Erft bem 19. Jahrhundert war es vorbehalten, biesem ungeheuerlichen Auswuchse ben Reft zu geben. Bielleicht wird im zwanzigsten ber Deutsche sich so weit emancipiren, bag er es magt, feinem Bewand einen Schnitt nach eigenem Geschmade zu verleihen! -

Indem wir hiemit den wichtigsten Theil unserer Schilderung schließen, möge uns der freundliche Leser noch ein Paar Worte über die zweite Hauptgruppe, die Vertretung der Gegenwart, gonnen. — Die Bürgersichaft Münchens wollte damit ein bedeutsames Zeugniß geben von dem Fortschritte der Cultur und dem blühens den Zustande des Gewerkes im neunzehnten Jahrhuns

berte. Die beiweitem größte Zahl ber gewerblichen Bereine ber Stadt, wie fie bie Beilage 4 aufgablt, hatte sich beghalb betheiligt, je mit Meister, Gesellen und Lehrjungen, erftere im Festtagsstaate, lettere im schmuden Arbeitsgewande, mit Jade und Schurzfell, bie Müte mit Gicbenlaub gefront, finnige Embleme bes Gewerkes, blumen = und bandergeschmudte Sand= werkszeuge tragend. Den Bug eröffnete bie Innung ber Gartner mit reichbeforirtem Traggestelle, unter Blumenornamenten bie Bufte bes Königs Maximilian II. enthaltent. Es war ein bunter, feftlicher, malerischer Aufzug, die gewerklichen Sinnbilber zumeist glücklich gewählt und nicht felten prachtvoll. Go trugen bie Maurer bas schöne Modell ber neuen Saibhauserfirche; bie Schäffler führten einen ftattlichen Bagen mit, beffen Fracht bas größte Gidenfaß, fo je in München gefertigt murbe, 206 Eimer haltenb; bie Tapezierer eine funftvoll geschmudte Simmelbettstelle im fleinen Maaßstabe; bie Buchbinder ein prachtvoll ausgestattetes Gebenkbuch bes Festzuges, als Weschenk für seine Dajeftat ben Konig bestimmt; bie Besiger ber lithographischen Druckereien auf einem mit Kränzen verzierten Wagen bie Bufte bes Müncheners Alois Genefelber, bes Erfinders ber Lithographie, und bie von bemfelben anno 1797 guerft benütte Stangenpreffe. - Der Umfang unferes Büchleins verbietet eine in's Ginzelne gebende Schilderung. Wir bemerten nur noch, baß

bie Arbeiter ber kgl. Erzgießerei, ein kunftreich aufgebautes Traggestelle mit ber Broncebüste ber Königinn Marie von Bahern führend, endlich die Corporationen fämmtlicher Liedertafeln, der Münchener Künstelerschaft und der Hauptschützengesellschaft den Schluß bildeten.

Diesem Reierzuge war insbesondere auch die Aufgabe geftellt. Dant und Sulbigung ben baberischen Königen bes neunzehnten Jahrhunderts zu bringen, benen bie Stadt ihre Brachtentfaltung verbankt. Das war symbolisch bargestellt für bie Regierungsperiobe bes höchstseligen Königs Maximilian I., bes Butigen und Beliebten, und Seiner Majestät bes Ronigs Lubwig I., bes erlauchten Schutherrn aller Rünfte. 3m lebendigen Worte aber ward biefe Suldigung bargebracht bem gegenwärtigen Träger ber baberischen Rrone, Seiner Majestät bem Ronige Maximilian II. Sämmtliche Innungsvorstände, Die Deputation bes Inbilaumsvereines an ber Spite, begaben fich zu bem Enbe, als ber Bug vor bem Residenzgebande angelangt war, in die foniglichen Gemächer. Der Borfitenbe bes Bereines, Regierungerath Fentich, aber fprach im Namen aller zu bem Könige alfo:

"Königliche Majestät! Das siebenhundertjährige "Biegenfest der geliebten Heimathöstadt gemahnt die "Bürger und Bewohner Münchens an all' jene Afte "segenbringender Fürsorge, welche Euere königliche Majes

"stät und allerhöchst Deren erlauchte Ahnen der baheri"schen Metropole angebeihen ließen. Sie fühlen es
"mit freudiger Erregung, daß ihre Baterstadt den
"Glanz und die Bedeutung und jenen ehrenvollen Rang,
"welchen sie in der Reihe der deutschen Städte einnimmt,
"der besonderen Huld ihrer vielgeliebten Fürsten und
"Könige verdanke. Sie sind sich bewust, daß die Blüthe
"des gewerklichen Lebens innerhalb des Weichbildes der
"Stadt, daß die Schöpfungen ihrer Kunstwerkstätten
"und die geistigen Schäte der Wissenschaft sich so reich
"und mächtig nur unter der Aegibe jener hochherzigen
"Regenten Wittelsbacher Stammes entsalten konnten,
"welchen die Vorsehung die baherische Krone auf's
"Haupt setzte."

"Bor Allem aber sind sie von dem Gesühle durch"drungen, daß Euere königliche Majestät selbst — fort"schaffend im Geiste der erlauchten Ahnen — eine neue
"Aera aufgehen hießen über die baherische Hauptstadt.
"Ganz Deutschland weiß es, daß Wissenschaft, Kunst "und Poesie ein freundliches Ashlismden in den Mauern "Münchens; daß Handel und Industrie einen rüstigen "Ausschwung nehmen; daß Euere königliche Majestät die "Bege ebnen und Brückenbögen spannen, nicht blos "um unsere vielliebe Baterstadt selbst schön und würdig "auszustatten, sondern auch um der Bildung und Hu"manität eine Hochstrasse zu bahnen in unsere Mauern."
"Euere königliche Majestät wollen der anwesenden "Deputation allergnädigst gestatten, daß sie Namens ber "Bewohner Münchens ben tiefsten, wärmsten Dank hiefür "an des Thrones Stusen niederlege. Euere königliche "Majestät wollen es gestatten, daß wir dem Gefühle einen "Ausdruckgeben, welches uns Alle gewaltig bewegt. Wenn "uns je im Leben vergönnt war ein Wort der Begeisterung "zu sprechen, so ist es in diesem Momente! Und all "die Tausende, die ihren heimathlichen Heerd aufges",schlagen haben im Burgsrieden unserer guten Stadt, "werden — von den gleichen Gefühlen durchtrungen — "mit gleicher Begeisterung in unseren Ruf einfallen: "Heil und Segen unserem geliebten Könige

Maximilian II. von Bayern!"

Seine Majeftat ber König entgegneten:

"Ich danke Ihnen für die schönen an Mich ge"richteten Worte, — sie finden in meinem Herzen eine
"gute Stätte. Auch ich liebe München wie meine Vor"sahren es liebten, und werbe nach Kräften für sein
"Wohl sorgen. — Ich bitte Gott den Allmächtigen,
"daß Er München wie bisher so auch ferner in seinen
"Schutz nehme!" —

Die Deputation erwiderte mit einem Hoch auf ben geliebten Landesfürsten, das draußen auf dem Max-Josephplage aus abertausend Rehlen einen begeisterten Widerhall sand. Die Sängervereine sielen ein mit ben seirlichen Klängen ber Huldigungshymne\*). Es

<sup>\*)</sup> Die Composition biefer Symne war bon C. Baron

war ein Moment gehobener Stimmung, ber Aft einer Lohalitätsabresse, wie sie mit solch' wahrem und warmen

von Berfall; bie Worte berfelben, eine Dichtung von Dr. Felig Dabn, lauteten:

> Stler heimath eble Sohne, Schaaret hier euch Mann für Mann: Stimmet laut ber Freude Tone, Daß es ftolz zum himmel bröhne, Stimmt ben Sang bes Inbels an.

Denn ein Fest wird hier gehalten Diefer heimath Ruhm geweiht: Dant ben himmlijchen Gewalten, Daß wir's feiern, stolz ber alten, Stolz auch unf'rer jungen Zeit.

Ja, ein gutiger Beift bat ber Stunde gewaltet,

Da ber Keim ward gelegt an ber Isara Saum:
Der Jahrhunderte Hand hat ihn liebend gestaltet,
Daß er freudig zum Licht hat die Blitthen entsaltet,
Aus winziger Eichel ein herrlicher Baum!
In Trümmer versunken sind tausend Gebilbe,
Bon Menschen erbaut, die vertraut ihrem Stern —
Beit becht ihr vergessener Schutt die Gesilbe: —
Doch mit blitzendem Schwert und mit leuchtendem Schilbe
Dat Minchen bebiltet der Engel des Derrn.

Beil bir, süße Beimathstätte, Laß bir uns're Huld'gung nah'n: Ring für Ring hat um bie Wette Dir zu golb'ner Chrenkette Wanch' Jahrhundert umgethan. Gefühle nicht jedem Könige von seinem Bolfe barges bracht wird. Die Herren vom Fache sagen zwar, baß man mit Gefühlen keine Politik mache; sie werben aber

> Deutschem Geift und beutscher Sitte Barft bu ftets ein sestes haus, Und schon oft mit ehr'nem Schritte Bog aus beiner tapfern Mitte Deutsche Kraft jum Sieg hinaus.

Auf, ber Mutter jum Feste bie Kränze zu winden! Denn jeglichen Kranz barf sie tragen mit Recht: Ihre Bürger befrönet mit Eichen und Linden, Ihren helben soll Lorbeer bie Loden umwinden, Ihren lieblichen Frauen ein Rosengestecht.

Stolg hebt fich mein Derz, baß bie Strafen und hallen, Dr'in ber Anabe gespielt und gehandelt ber Mann, Bon bes herrlichsten Festes Gesängen erschallen, Daß bie theuere Stätte, mir heilig vor allen, Nun vor allen bie Fülle ber Ehren gewann.

Deil bem Wittelsbacher Throne,
Der bie Stadt mit Schimmer frangt:
Dant bem Bater und bem Sohne,
Daß in Deutschlands Städtekrone
Reine Berle schöner glängt!

Denn, der treuen Stadt gewogen, Bauten sie voll hulb und Kraft Klihne Geistes Brickenbogen: Im Triumph d'rauf eingezogen Sind hier Kunst und Wissenschaft. minbestens gestehen muffen, daß es mit zur Politik gehöre, folche Gefühle im Volke zu schaffen, zu festigen und heilig zu halten!

Wir muffen noch eines Umftandes erwähnen, der nach einer Richtung hin dieser Huldigung noch einen besonderen Werth verlieh. Zeuge berselben waren nicht nur unsere geliebte Königinn und beinahe alle in München residirenden Prinzen des kgl. Hauses; auch Seine Majestät König Otto von Griechenland und Ihre Hoheit die Frau Großherzoginn Mathilbe von Darmstadt mit ihrem erlauchten Gemahle nahmen an diesem Ehrenseste und Treue der Stadt, in deren Weichbild auch ihr erstes Wiegenlied gesungen ward. Und als der Zug am Wittelsbacher Palaste vorüberschritt, und am hohen Erkersenster König Lud-

Ja, Segen und Seil ging bem Saufe zur Seite, Und ber Ruhm hat umgrünt bas erlauchte Geschlecht, Sie sind Bäter im Frieden und Selben im Streite, Seit bem Ersten, ber in Barbarossa's Geleite An ben Belichen bie Ehre von Deutschland gerächt.

Und werben bie Entel bie Thurme befragen:
"Ber fchuf all' ben Glanz, ber fich blenbend bier weift?"
Die granitenen Zeugen stolz werben sie's sagen:
"Dier bie fteinerne Stadt ist von ältesten Tagen, —
Ilngft bauten zwei Kön'ge bie zweite von Geist."

wig I. erschien; ba erscholl neuer Jubel und pflanzte sich fort von Gruppe zu Gruppe, und ber eble Mosnarch bankte freudig und sichtlich gerührt. Mußte er boch sühlen, daß die Bürgerschaft Münchens bes Danskes nicht vergessen kann, welchen sie ihm — bem Bausherrn ber baherischen Ruhmeshalle, dem Gründer des künstlerischen Ruses unserer Vaterstadt — schuldet.

Wir haben versucht, die Umrisse eines großen Gemäldes nachzuzeichnen, das — eben so flüchtig als prachtvoll — die Geschichte der Entstehung und Entwickelung Münchens darzustellen die Absicht hatte. Wenn wir auch fühlen, daß unsere Schilderung weit hinter der Wirklichkeit zurückleibe, so hoffen wir doch in der Erinnerung eines Manchen die Farben dieses Vildes wieder aufgefrischt zu haben. Ist uns dieses gelungen, so sind wir unserer Absicht nahe gekommen.

Ehe wir auf ben britten Tag unseres Jubelsettes übergehen, müssen wir noch bes Festballes Erwähnung thun, mit welchem ber Abend bes zweiten schloß. Wie das Fest im Allgemeinen, so trug auch dieser ein
ächt bürgerliches Gepräge. Die Theilnehmer am Zuge
erschienen durchweg im Costüme, und erhöhten das festliche Gepränge des Odeonssaales, der in fünstlerischer
Weise bekorirt war. Die Orchesterrotunde war durch
eine Fortsetzung des Säulenganges abgeschlossen, in
bessen Tiefe die vorzüglichsten Baudenkmase Münchens

in sinniger architektonischer Zusammenstellung, gekrönt von bem Prachtbaue bes Maximilianeums, bem Blicke sich barboten, und ein überraschenbes. Bild gaben von bem Neichthume und ber Mannigsaltigkeit ber Bauschäte Münchens. Gebanke und Aussührung bieses trefflichen Gemäldes war von ben Herren Künstlern Schwendt und Jank.

## Der dritte festag.

Nachklänge.



ie Tage, von benen wir mit ben Worten jenes alten Busches ber Weisheit sagen können: "Sie gefallen uns," sind gezählt! Zubem jagen sie an uns vorüber wie Falstenslug, wie die Welle des Bergstromes, damit wir sie ja nicht völlig dis auf die Neige durchgenießen können! Es mag vielen so gegangen sein, wie dem Schreiber dieses, dem es des anderen Morgens

gemahnte, als sei die ganze Erscheinung des Bortages ein flüchtiges, schimmerndes Traumgebilde gewesen! Man hatte Mühe, sich wieder in die Prosa des Frackes und der Unisormen des 19. Jahrhunderts einzuleben, wie sie die Festversammlung im Nathhaussaale am Dienstag den 27. September Bormittags zur Schau bot.

Um so wärmer und bichterischer muthete es einem Beglichen an, als nach ben einleitenden Worten des I. Bürgermeisters von Steinsdorf, Prosessor Franz Söher seinen meisterlichen Bortrag "über die kulturshiftorische Bedeutung unserer Städte" hielt, der den geschichtlichen Gedanken des Tages, wie er wenige Stunden vorher plastich war dargestellt worden, zu einer geistreichen Stizze verarbeitet und nicht versaumt hatte, seiner Rede auch eine seine, poetische Lein zur Hand nehmen, eine Frende zu bereiten, wenn wir diese ihrem vollen Inhalte nach unserem Anhange beigeben (vergl. Beilage 7).

Einen zweiten Bortrag erstattete ber f. Reichsarschivssefretär K. August Muffat: "München in seiner Entwicklung bis zum Anfange bes fünfzehnten Jahrhunderts." Wir machen von ber Erzlaubniß bes gelehrten Herrn Berfassers Gebrauch, und reihen auch biesen werthvollen Beitrag zu einer Monographie unserer Baterstadt ben Beilagen an (Nr. 8).

Während also in den ehrwürdigen Räumen des alten Rathhauses auch die Wissenschaft ihren Tribut dem Jubelseste Münchens zollte, fand gleichzeitig eine Feier anderer Gattung auf dem freundlichen Höhengeslände statt, wo das Kirchlein von Untersendling niederblickt auf das weite Blachseld, das sich rings um die Stadt ausdehnt.

Die Oberländer Bauern, welche im Festzuge bie Gruppe ber Lanbesvertheibiger von 1705 barftellten, hatten sich verabrebet, in ber Pfarrfirche zu Unterfendling, an ber Stelle mo ihre Ahnen vor anderthalb Jahrhunderten ihre Liebe zum Vaterlande und ihre Treue für ben angeftammten Fürsten mit ihrem Blute besiegelten, ein Tobtenopfer zu feiern. Alfo bielt ber Bfarrherr von Tol3 - bem Hauptorte bes 3farwinkels wo bie Helben ber Sendlinger Schlacht ihre Beimath hatten - bas Requiem in ber fleinen Dorffirche, und feierte hierauf bas Libera an bem Grabhugel, ber bie Bebeine ber Befallenen umschließt. Draugen an ber Mauer bes Friedhofs aber, unter bem Balbachin bes ewigen Himmels, war ein Altar errichtet um baran bas lobamt abzuhalten. Gin heller, warmer Serbstmorgen lag über bem Lande, friedlich und fegensvoll. Die be= flagaten Thurme ber Stadt gruften fo festlich berüber, als freueten sie sich, daß auch die alte villa Sentilinga\*) Theil nehme an ber Keier ihres Chrentages. Bom Thal herauf klang hie und ba noch bas Morgenlied einer verspäteten Lerche. Alles ringsum war fo andach= tig und feierlich angethan.

Da trat ber König über bie Schwelle bes Kirchhofes, und betete mit seinem Bolfe über ber Stätte,

<sup>\*)</sup> Der Name fommt schon 806 vor. Bergs. monumenta boica VIII. 374.

ba unsere Bäter gefallen sind für ihr Recht und für ihren Herrn! Ein Augenblick tiefer, heiliger Rührung! Rein Glanz der Majestät wird uns jene Scene vergessen machen, wo ein geliebter Fürst mitten unter seinem Bolke erschien, sich beugend unter einer Majestät, die jede irdische überragt, im frommen Gebete seiner Gestreuen gedenkend, die es dis zum letzten Athemzuge bewahrheiteten, daß sein Haupt sicher und ruhig liege im Schoofe eines Jeglichen seiner Unterthanen!\*)

"Richt mahr, ihr guten Freunde? Herrlich und schön "war der Zug, der am 27. Septor. d. 3. die Strassen "ber Haupt- und Residenzstadt Münchens durchzog. Da "tonnte man ja Alles sehen von Sahrhundert zu Sahr-"hundert, und alles herrlich. Was haben aber im 18. Jahr-"hundert diese Oberländer-Bauern vorzustellen? Dieses

<sup>\*)</sup> Die Redaktion kann es sich nicht versagen, eine Schilberung bieser Tobtenseier zu Sendling mitzutheilen,
wie solche aus ber Feber eines beim Zuge betheiligten
Bauern floß. Das Original liegt vor uns; ber beifolgende Abbruck ist durchaus wortgetreu, nur in
ber Orthographie wurde einigermassen nachgeholsen. Wich
nur baß es Zeugniß gibt von der trefslichen Gesinnung
unseres Landvolkes; es ist auch gegenüber dem bestehenben Borurtheil betresse ber Robbeit und Bitbungsarmuth
bes sübbaverischen Bauern eine gläuzende Rechtsertigung.
Die freundlichen Leser mögen sich aus dem Nachsolgenden
selber das Urtheil bilben:

Unfer Herrgott bewahre uns vor einer Chriftnacht wie jene anno 1705! Wenn's aber einmal gelten follte

"find von herrn Infpector Brulliot aus bem Dberlanbe "angeworbene Lente, und find bas Ginnbild jener Banern-"ichlacht bei Seubling, wo beut ju Tage noch bas Grabmal "bon acht hunberten gu feben ift. Denn bort haben fie "für ihren vielgeliebten Monarchen und für bas Baterland "berblutet. Richt mahr, eine benfmurbige Befchichte? "Run fo wollen wir uns ein wenig liber biefes Ginn-"bild besprechen. Saben wir gefeben ben freudigen Em-"pfang biefer Bauern von ben Burgern Münchens ; haben "wir gefeben bei ihrer Ginfahrt in ben Bach bie Freute "bes fammtlichen Bolfes; haben wir gefehen, wie biefe "fogleich ben Beren Schröber, Rupferhammerbefiger. "mit Speife und Trant erquidt murben ; haben mir ge-"jeben, wie ichon ihr freier Berpflegungeort, bas Gaft-"baus jum Laden - Wirth, gefchmudt mar, mo fie mit "gutem Bier und guter Roft auf bas Befte verforgt "waren, und bann auch bas angenehme Lager im Bimmer. "War nicht auch biefes überrafdent, als fich Berr Dar "Schweiger in ihre Mitte ftellte, und alle auf bas ""Freundlichfte einlub, unentgelblich fein in ber Müller-"Strafe eigenthilmliches Theater in bem Stild: "Der "Schmib bon Rochel," gu befuchen. War nicht be-"wunderungswürdig, wenn man gefeben bat, wenn ein "Burger ben Banern auf offener Strafe begequete, ibnen "bie Sand reichte mit bem Freundschaftswort: "Gruft' "bich Gott altes Saus!" Ja bicfes alles haben mir ge-"feben. Bett aber geben wir bin nach Genbling gur

wie bagumal, bann mag uns bie Erinnerung entflammen an bie Tobtenfeier zu Unterfenbling am 28 Cep-

> "Grabstätte, und mas ift ba gut feben gemefen? Gine "Compagnie Landwebr-Jager mit ber Mufit barrten auf "bie Bauern, um mabrent bem Libera bie brei Calven "zu geben. Die Bauern find angefommen in Begleitung "bes herrn Oberft Rieberer und bes herrn Infpettors "Brulliot, allmo bom Sochwürben Berrn Bfarrer ben "Tol; ein Geelengottesbienft abgehalten murbe. Es mobn-"ten biefem Gottesbienfte mehrere Berren Offigiere bei, "barunter auch herr Beneral Dtt, gegenwärtig Stabt-"Commanbant in Milnchen. Bon ba ging man jum "Grabesbügel. Wie murben aber bie Bauern, fo wie "bas Bolt entzudt, als antam Ceine Majeftat Ronig Da-"rimilian II. Empfangen von ber Beiftlichteit begab "fich Sochfiberfelbe bin jum Grabe. Ronnte man nicht "feben, wie anbachtig biefer bobe Monarch fein Gebet "für bie Berftorbenen jum Simmel erhob? Bon ba be-"gab fich ber Bug in Begleitung Geiner Majeftat binter bie "Rirchhofsmauer, allwo aufgerichtet mar ber Bochaltar. "Bier begann nun bie Anrebe, gehalten vom Dochwurdi-"gen herrn Bfarrer bon Genbling, ber bervorbob ben "Sinn und Werth biefer bor 100 und 53 Jahren aus "Baterlanbeliebe mit Blut begoffenen Erbe. Bier galt "es einen ichweren Rampf in jebes Menichen Berg, um "nicht burch ein lautes Weinen bie Rube ju ftoren. Denn, "wenn man bebentt, bie Liebe ber Unterthanen gegen "ihren Monarchen, und bie Liebe bes Monarchen gegen "bie Unterthanen! Das ift nicht zu beschreiben; einen "Bug babon tann nur berjenige machen, ber noch bas

tember 1858, und ber Gebanke begeiftern, bag auch über unferer Ruheftatte einmal ein treuer König bie

"ächte Liebesblut für König und Baterland in seinen "Abern hat. Geehrt, geschätzt, ja geheiligt soll werden "jene Stunde und Stelle, wo während des hochamtes "unter freiem himmel das Gebet des hohen Monarchen, "vereint mit Bürger und Bauer, mit Alt und Jung, mit "Neich und Arm, einstimmig gleich einer Wolfe zum all-"mächtigen Bater des himmels und der Erde sich er"hob. hier wurde gelegt von Seiner Majestät in biesem "Jubiläum der zweite Grundstein. Der erste zum Bau "einer Briide, der zweite aber zur neuen Liebe der Bayern "gegen ihren König. Denn ich glaube, nur die unzer"trennliche gegenseitige Liebe im wahren Sinne genommen "tann Glück und Segen in das Baterland bringen.

"Bett Bauer, ber bu immer bift und selbst in dem "Bug betheiligt warst, mit dir gehe ich nach Hause, um auch mit dir noch ein Wert reden zu können, und sage: "Bedenke was du bier gesehen hast, danke aus herzlicher "Liebe deinem König für das Gebet, das von ihm, verweint mit dem deinigen, für deine Ahnen dargebracht "wurde. Sollte aber das Unglück und Gottes ewiger "Rathschluß so wollen, so seine Verletzen waren. "Belehre Deine Freunde, belehre deine Kinder, ja belehre "jeden Bayer, so zu leben, so zu sterben sür Gott, sür "König, sür's Baterland. Kommt ein Sturm, so stehe sest, "der schule bich aber auch bei jedem Bürger, der dir wohlsgethan, besonders aber noch dei hern Inspektor Brulssliot, der noch das schwe Andenken, die Kahne in deine

Hände falten und mit warmer Rührung sprechen mag: requiescant in pace! —

Den Ernst ves Morgens glich ber heitere Scherz bes Abends wieder aus. Alle, die da in irgend welcher Beise sich betheiligt hatten an der Jubelseier der Batersstadt und bazu noch viel geladene und ungeladene Gäste thaten sich zusammen und hielten ein heiteres Gelage in den Räumen des kgl. Odeons. Die Mitwirkenden am Festzuge erschienen im Costüme und versuchten es, die übernommene Rolle noch ein Paar slüchtige, poetische Augenblicke durchzuspielen.

Bierliche Pagen mit Windlichtern stunden an der Schwelle, des Empfangs gewärtig. Der Wärtel verstündete die Ankommenden mit lautem Ausruse; der Bankettmeister empfing sie mit Spruch und Handschlag; der Schenkfnecht reichte den Willsommtrunk. Ein prunskender Festmarsch, componirt von Herrn Musikus Urban, eröffnete das Gelage, nachdem zuvor noch der Banskettmeister mit einem frommen Tischspruch der alten Sitte gerecht geworden, und den Blid nach Oben geslenkt hatte, von wo der Segen, herabkömmt über Fürst

<sup>&</sup>quot;Beimath überbrachte, bas nicht allein für bich gilt, son"bern für jeben Oberländer gestend ist. So, dann stimme "ich mit ein und sage, es lebe der König, es lebe der "Bürger, es lebe der Baper!"

Benebitt Baumgartner, Bumiller auf ber Ortelmühl in Lenggries.

und Bolt. D'rauf ließ er bie Speifen auftragen burch bie Speifefnechte, und brachte einen guten humpenfpruch.

Es war juft um bie Reit, ba weiland unfere eh= rengeachten Voreltern burch bie Weinglode ans ber Bürgertrinkstube beim gerufen wurden, als bei uns ber humor erft anfing, feine Schwingen zu entfalten. Daß wir nach biefer Richtung bem Beifte bes 15. Jahrhunderts, in welchem bas Bankett gehalten werben follte, nicht tren geblieben fint, mag und Niemand verargen. Dem Fröhlichen schlägt feine Stunde! 3mar wird es schwer halten, einen Polizeicober zu finden, welcher biesen Grundsatz gelten läßt; boch - es gibt Augenblice, wo man felbft barüber fich hinausfest. Die fäulengetragene Salle war wohl icon Zeuge mandes prachtvollen Teites, mancher ungewöhnlich erregten Stimmung. Aber am felbigen Abende burchpulfte eine schwellente Aber von Boefie ben gangen Raum; bie Springfluth ber Begeifterung ichling über allen Sanptern zusammen, - nein, nicht über allen, benn es gibt Naturen, Die bes warmen Beblütes ermangeln ober es nur im Magen haben, wie bie Barafiten un= ter ben Glieberthieren; aber biefe wenigen thaten ber Freudigkeit teinen merflichen Abbruch. -

Der Jubel ftieg, als plöglich ber König im schlicheten bürgerlichen Bewande eintrat und fich leutselig unter bie Bafte mischte. Der zweite Bersuch einer baberischen Nationalhhmue, wozu Franz Trautmann, ber poetische Münchener Chronitenschreiber, ben schönen Text\*) geliefert, ward in ber guten Beise bes Tonbichters Christian Seibel von ben vereinten Liebertaseln mit sonberlicher Barme gesungen. Darsnach hielt bes Jubiläumsvereines Vorsitzender folgende Ansprache:

## \*) Derfelbe lautet:

Beil Dir, o Baperland!
Du beuticher Treue schönstes Pfanb,
D hort bes Rechtes, Glaubensschilb,
3m Kampfe start, im Frieden milb,
3n Schlachtennoth, am Siegestag,
Bu aller Zeit ein herz, ein Schlag!
heil Dir, Beil Dir, Bavaria!

Beil Dir, o Bayerland!
Dein König führt Dich treuer Sand,
Ihm glibt für Recht Sein beutsches Herz,
Sein Ang' schaut für Dich himmelwärts!
In Schlachtennoth, am Siegestag,
Sein Perz mit uns ein Derz, ein Schlag!
Heil Dir, Beil, Maximilian!

Deil Dir, o Baterland,
Das in Maria Segen fand!
Uns ichlägt Ihr Berg, Ihr Auge wacht,
Sie hellt uns alle Schicffalsnacht!
Mag tommen, was ba tommen mag,
Mit Max und uns ein Berg, ein Schlag!
Beil Euch, Beil Mag, Maria, Beil!

"Bielliebe Berren und Freunde, unferer auten "Stadt München Burger und Infaffen, werthe Gafte "und Benoffen! Bir haben ein icones Feft gefeiert, "beffen Andenken uns wohl überleben wird, - ein "Bürgerfest, beffen wir uns füglich einigermaffen "rühmen können, und bas wohl auch alfo gelungen ift, "baß felbsten bie Wibersacher und all' jene, bie eben "nicht zur Begeifterung für etwas Schones, Rührendes "und Bolfsthumliches in hohem Grabe organifirt find, "ihr Rapplein zogen und sich beugten unter ber Be= "walt bes Ginbruckes. Daß uns aber bie löfung un= "ferer Aufgabe einigermaffen glückte, bag bas große "culturgeschichtliche Bilb, bei beffen Entwurf und Durch= "führung wir gar mannigfach an "Rünftlers Erben-"wallen" gemahnt wurden, die beabsichtigte Wirfung nicht "verfehlte; bas verbanten mir vorzugsweise ber 3bee, "bie uns ichon bei beffen Unlage leitete. Wenn es "uns beim Biegenfeste unserer geliebten Beimath nicht "alles beffen gemahnete, was bie Baterftabt feit ber "Beit, wo ein fühner Bergog ben erften Reim ihres "Entstehens legte, Jahrhunderte hindurch erlebt und "erlitten, erfämpft und errungen, - wann möchte es "bann ber Fall fein? Indem wir aber bas. Buch ber "Münchener Stadtgeschichte burchblätterten, um ben "Borwurf unferes Bilbes zu gewinnen, trat uns auch "bie lleberzeugung näher, bag München nicht bloß fein "Entstehen, bag es auch feine Fortbilbung und fein "Bachethum, bie Entwidelung feines burgerlichen Be-"fens zum Rechtszuftande und zur Freiheit, feine gu-"nehmente politische, industrielle, wissenschaftliche und "tünftlerische Bebeutung feinen baterlandischen Fürften "verbante! Jeber finnige Burger, bem es baran liegt, "bie Beimathsgeschichte fennen zu lernen, mag gur "aleichen Ueberzengung gelangen! - Wir aber, Die "Lebenben, haben es feit einem halben Jahrhunderte "felber erfahren, wie unfere Metropole unter ben babe= "rischen Königen bes neunzehnten Jahrhunderts zunahm "an Umfang und Bracht, wie biefe bem gewerblichen "und geistigen Leben berfelben eine mächtige Auregung "gaben! Bas Alles aber bie erlauchten Ahnen ge-"schaffen, - unfer theurer Ronig fest es fort und "vollendet es. Bann wir ihm mit warmer Begeifterung "ben Dant gollen für feine von Gegen begleitete Für-"forge um bie Stabt, fo erfüllen wir nur eine beilige "Bflicht, und bringen ibm, was wir ber gangen Reibe "unferer bochberzigen Regenten aus bem alten, eblen "Schrengeschlechte schulden! Und alfo, meine Freunde, "füllet bie Potale mit jenem schäumenben Rettar, um "ben uns bie gange civilifirte Welt beneibet, bebet fie, "und bringet die feurigfte Libation unferem geliebten "Lanbesfürsten: Seiner Majestat unferem Ronige Ma-"ximilian II.!"

Der Mahnung wurde in begeisterter Beife Folge geleistet, und als sich ber Sturm ber Hochruse gelegt

hatte, dankte der König und trank hinwider auf bas Wohl seiner lieben Münchener. D'rauf brachte ihm bas Münchener Kindel persönlich seinen Gruß, und gab ihm eine kleine Erinnerung mit heim für die holdselige Königinn, eine goldene Spange mit dem einsfachen Gruße: Ave!

Als ber König ben Saal verlassen hatte, erklang vorerst noch bas von Meister Lachner componirte Banfettlieb\*), bann wechselten Gesang und Musik, Trink-

Beil ihr! Schall aus jebem Munbe, Beil ber Stabt, die uns gebar! Bringet ihr in dieser Stunde Jubelnd eure Bilniche bar. Us ein Kind in Meiner Biege Dech gepstegt von treuer hand, Friih schon Zeuge mancher Siege Lag sie an bem Jarstrand.

Und sie wuchs empor zur Blume, Schwellend in ber Jahre Flucht Warb sie reich an Glanz und Ruhme, Trug sie manche eble Frucht. Herrlich steht sie da entsaltet, Noch mit Jugendreiz geschmückt. Was die Kunst aus ihr gestaltet, Schaut der Wandrer hoch entzückt.

<sup>\*)</sup> Die Borte besfelben, von Sofmebitus Roch gebichtet, lauteten:

fpruch und Toaft in bunter Beije, und bem vorforglich erlaffenen Programme zum Trote walteten Bit und Laune feffellos. Es schien, als ob ber beilige Benzeslaus, bes Tages Schutpatron, Die Schirmvogtei für eine Beile feinem Namensvetter, bem luftigen Bengel übertragen batte. Gelbit bie iconchternften Dab= nungen ber ehrensteifen Bertreter von "Sittengwang und Formelwesen" wurden unmuthig abgeschüttelt. Zwanglos entfaltete ber Sumor, ber Bogel mit bem farbig glanzenden Schweife, wie ihn Jean Baul nennt, feine Flügel. Das Fest nahm ein nationales Gepräge an, benn es war getragen von jener warmen, offenen Gemüthlichkeit, beffen bas fübbeutsche Bolt vor allen empfänglich ift. Das empfanden auch die liebwerthen Gafte, und Giner berfelben gab biefer Empfindung Ausbruck, indem er fprach:

"Erlauben Sie, meine Herren, einem Nichtmun"dener, einem Fremben einige Worte. Wir Frembe "find hier mit einer Herzlichkeit empfangen worden,

Darum ichall' aus jedem Munde: Seil bir, Stadt, die uns gebar! Lebensträftig, wie zur Stunde, Blübe, München, immerdar Stolz und behr, wie beine Thürme Ragen in des himmels Blau, Unerschüttert, wenn auch Stürme Droben ihrem festen Bau!

"wie sie nur hier sich finden kann, und so weiß ich, "daß ich aus dem Herzen aller Fremden spreche, wenn "ich einen Dank hiefür laut ausruse. München, das "seit mehr als einem halben Jahrhundert in Bissen"schaft und Runst dem ganzen Vaterland vorleuchtet,
"München, die große Stadt, hat eine Gemüthlichkeit "bewahrt, wie man sie sonst nur in kleinen Kreisen "sindet. Daß nun München in Bissenschaft, in Kunst,
"in Gastlichkeit und Kernhaftigkeit sort und sort blühe,
"darauf bringe ich ein dreisaches, donnerndes Hoch!"

Das war Herr Artaria aus Mannheim, ber also gerebet, und ein stürmischer Jubel brückte bas Siegel auf seine Worte. Ihm himvider brachte his storienmaler Dietz einen Gegengruß auf sämmtliche anwesende Fremde, die keine Fremde mehr seien, seitz bem bas Bewußtsein gemeinsamer, materieller und geisstiger Interessen ein verbrüderndes Band schlinge um alle Länder deutscher Zunge.

Bir müffen uns beschränken in der Aufzählung all' der Toaste, welche dem trefflichen Bankettmeister Sauer, der in so sinniger und dichterischer Beise die ihm gestellte Aufgabe gelöst hatte, den Borsigenden des Indiaumsvereines, dem Meister Seit, der seine Dienste allbereits für die achte Münchener Säcularseier zur Verfügung stellte, den Münchener Künstlern und all' den würdigen Repräsentanten ihrer großen Ahnen gebracht wurden, die mit der Kaiserkrone auf dem

Haupte ober mit bem Herzogsmantel über ber Schulter ober mit bem ritterlichen Wehrgehent um die Sufte bie Gegenwart vergaßen und sich in goldenen Träumen wiegten, bis sie endlich ber eine n weltbesiegenden Macht unterlagen — ben tückischen Geistern des Champagners!

Das war ber Schlufftein ber Jubelfeier Minchens! 218 Nachflang berfelben schloß sich am Mitt= woch ben 29. September Vormittage 11 Uhr ein zweites Conzert ber musikalischen Afabemie, und am Donner= ftag ben 30. September ein landliches Geft gu Fobring an. Man wollte bem für bie Beschichte Munchens fo merkwürdigen Orte, ber mit ber Berftörung ber Brücke über bie Ifar feine frühere Bebeutung als Markt verlor und jum Dörflein herabfant, auch fein Recht angebeihen laffen. Da, wo man von ber Sobe berab bie freundliche Niedersicht hat auf bie Sfarauen und an bie Stelle, wo ber Sage nach weiland bie verhängnifvolle Brude ftund, hielt Rechtsrath Babhauser an die gablreich Bersammelten die lette Anfprache, ber wir bie gebührente Stelle in unferm Bebentbuche nicht verfagen wollen. Gie lautete:

"Liebe Münchener! Wir stehen hier auf der Stätte "wo vor 700 Jahren eine Brücke das linke und rechte "Ufer der Isar verband, und ben Salzsuhren wie übers "haupt dem Handel den Weg von Oft und Süb nach "dem Herzen des Reichs bahnte. An dieser Brücke besustand ein blühender Marktsleden, der seinen Wohls

"ftand eben biefem Sandel banfte. Gine Bewaltthat "bes fühnen Welfenherzogs gerftorte biefe Brude, und "mit ihr auch ben Flor bes Marktes Föhring, um "unferm heutigen München eine Quelle bes Bebeibens "du eröffnen. Des Welfen rasche That war eine "widerrechtliche - fie war eine Geburt bee Fauft-"rechts - boch burch Machtspruch bes Raisers Frie-"brich I. vom 14. Juni 1158 wurde die Zerstörung "ber Wöhringer Brude und bie Erbanung einer Brude "bei München genehmigt, und hiedurch ber factische "Ruftand ein rechtlicher. Der Bischof von Freifing "wurde für ben Entgang feiner Brücken= Martt= und "Münggefälle burch einen Antheil an ben gu München "erhobenen Befällen entschädigt, und wenn auch im "Jahr 1180 Raifer Friedrich feinen frühern Grunch "wieber aufhob, und ben Bischof restituirte, so ge= "langte boch biefer Spruch nicht jum Bollzuge; benn "München behielt feine Brude, und feit 700 Jahren "gablte biefe Stadt an ben Bifchof von Frei-"fing und bermalen noch an bas Staatsarar, "unter bem Titel "Recompens aus ber Stabt= "wage," eine Abgabe, welche von ber Berftorung "ber Föhringer Brude ihren Urfprung ableitet. Dach= "bem ber Belfenbergog zu Münchens Gebeihen ben "Grundstein gelegt, tam Babern und bamit auch unfer "liebes theures München unter ben Scepter bes er-"lauchten Saufes Wittelsbach. Bas bie Bittelsbacher "für München gethan, bas murbe Ihnen, liebe Mit-"bürger, in biesen Tagen vielfach erzählt, ift aber auch "in unferer Geschichte mit unauslöschlichen Zügen ein= "gefchrieben; wie fehr wir Münchener alle biefem "Fürstenhaus anhängen, wie sehr wir ihm bankbar .. und verpflichtet fühlen, bas baben Ihnen biefe Feft= "tage bezeugt, welche einen lebenbigen Ausbrud beffen "gaben was wir alle mit Begeifterung im Bufen tra-"gen. Laffen Gie une biefe fchonen, biefe berrlichen "Tage niemals vergeffen, bann wird uns auch bie "Liebe ju unfern Fürften, jum Baterland und gur "theuern Baterftabt niemals fehlen. Die Zeiten bes "Fauftrechts find zwar vorbei, und wohl niemand wird "unfere Brude mehr bebroben; follte aber boch einmal "eine folde Zeit tommen, fo foll man erfahren mas "ein burch bie ruhmvolle Beschichte unserer Stadt ge-"weckter Gemeinfinn vermag. Wir fteben jest am "Schlufpuntt unferer Wefte; auf biefer Statte ber "Erinnerung bitte ich Sie ftets biefer Tage eingebent "Bu fein, bann werben uns bie Tugenben braber Babern "jeberzeit beseelen, und werben wir begeiftert immer "rufen: "Boch unfer Wittelsbach, boch unfer Mari-"milian!" -

Wir stehen am Schlusse unseres Borhabens. Es war uns barum zu thun, die flüchtige Erinnerung an unser Jubiliaum, bas wohl einiger Zeilen in den Un-

nalen Münchens würdig ift, zu festigen. Die Schilberung besfelben fei bas Erbe, welches wir, bie unmittelbar Genießenden, hievon auf bie Nachkommen übertragen. In wie weit uns biefe Schilberung ge= lungen ift, muffen wir bem Urtheile ber nachfichtigen Lefer anbeim geben. Uns fei nur bie Berficherung gestattet, bag uns beim Aufzeichnen bas Nachgefühl einer warmen Begeisterung bie Sand leitete. Dieses Gefühl ift zu perfönlich, als bag wir es vollständig ju rechtfertigen vermöchten. Doch finden fich unferes Ermeffens auch einige objective Gründe für beffen Rechtfertigung. Wir haben bereits früher unfere Unficht über bie sittliche Wirkung schöner und erhebenber Bolksfeste ausgesprochen. Diese Ansicht murbe theil= weise burch bas Zeugnif einer Beborbe bestätigt, von welcher wir füglich annehmen können, daß fie fich ibre Dofumente nicht vom Gefühle bictiren läßt. Die königl. Polizeidirektion ber Hauptstadt gab in einem öffentlichen Ausschreiben Zeugniß von ber trefflichen Haltung bes Boltes. Trot bes ungeheueren öffentlichen Zubrangs, trot ber Menge von abertaufend Fremben und ber Maffe bes herbeigeströmten Landvolkes fielen mahrend ber Festtage keine Erzesse vor. Das burfte einigermaffen bezeichnent fein. -

Zugleich wollten wir aber auch mit biesem Buchlein eine Schuld einlösen. Wir wollten manchem unrichtigen und mangelhaften Berichte in öffentlichen

Blättern gegenüber einem Jeglichen bas Berbienft zuwägen, welches er an bem Gelingen eines an Großartigfeit bas gewöhnliche Maag überschreitenben Geftes batte, eines Festes, bem fein alltäglicher Gebante gur Folie biente, und für bas wir gerne eine culturge= schichtliche Bebeutung beanspruchen möchten. Diefer Danfesichuld find wir nach Kräften nachgekommen, obwohl wir wiffen, baf noch vieles bavon im Refte bleibt. Dabei gemahnt es uns insbesonbere an bie fonigliche Munifizenz, mit welcher uns bie reichen Sammlungen ber f. Bewehr= und Sattelfammer, Die alten grönungsmagen, die Ruftzenge ber Zenghäufer zu Minchen und Augsburg gur Benützung angeboten murben; an bie Lopalität, womit Seine tonigliche Dobeit Bring Abalbert feinen Marsftall uns öffnete, und bas Zuftandefommen ber ichonften Gruppe bes Festzuges ermoglichte; an die überaus reichen Gelbspenden, welche Seine fonigliche Sobeit Bring Rarl von Babern, ber fal. Rämmerer Freiherr Rarl von Gichthal, bie Abministration ber baberifden Spootbefenund Wechfelbant und nachft biefen eine größere Rabl von Brivaten bem Bereine gutommen ließ. Auch bem Magistrate ber Sauptstadt gebührt ber Dank für bie Forberung bes Unternehmens, und ber Berein hat biefem Danke einen Ausbruck gegeben, indem er bie werthvollen Originalffiggen bes Festzuges und bie reiche Sammlung ber babei verwendeten Fahnen, Stanbarten und Embleme bem Stadtrathe zum Geschenke machte. Sie prangen nun in den Räumen bes bürgerlichen Zeughauses. All' dieses war in so hohem Maaße anregend und erfreulich, daß wir die minder liebsamen Erscheinungen gerne darüber vergaßen, und auch jetzt darauf verzichten wollen, diese Dornen dem Blüthenfranze unserer Schilderung einzussechten.

Im Allgemeinen barf uns wohl auch die Aritik befriedigen, welche die Münchener Inbilaumsfeier im Auslande erfuhr. Vorwürfe, wie sie uns jener Franzose machte, der sich seine Notizen in den Bräustuben holte und eine Statistik der Bierconsumtion während der Festtage gab, sind nicht im Stande uns zu rühren. Die Poesie, die unserem Feste die Lasur gab, verweist ihn einsach auf des Dichters Worte:

Du irrst wehl, mein befang'ner Freund, Sebald bu glaubst, es schafft Boetische Gebanten nur Der Traube gold'ner Saft.
3m mageren Gehirne wächst kein Lieb trot allem Wein; Und wem's Gott gab, ber wird wohl auch Beim Bier ein Dichter sein!

Das barf sich auch ber gemüthliche "Dorfbarsbier" hinter bie Ohren schreiben, ber vergessen zu haben scheint, baß schon zu bes seligen Tacitus Zeiten seine ehrlichen schwäbischen Landsleute zu jenen germanis

schen Stämmen gerechnet wurden, welche "gegen ben Durft nicht mit besonderer Mäßigkeit versuhren" (Germania 23). Wenn sie vor ihren Nachbarn dießseits des Lechs etwas voraus haben, so ist es höchstens die zweiselhafte Qualität ihrer "aus Gerste zusammengesbrauten Flüssigkeit."

Und somit schließen wir unser Büchlein. Möge es allenthalben willsommen sein, und basür Sorge tragen, baß durch das lärmende Drängen und Treiben des Alltaglebens hie und da das freundliche Gedächt-niß schöner Stunden durchtlinge, wie durch die Sees-Wellen der Glockenklang des versunkenen Klosters im Märchen.

# Deilagen.

# Mitglieder

bes

Vereines für die feier des 700jährigen Jubilaums

Stadt München.

Nach bem Stande vom 26. September 1858.

#### Die Berren:

Babhaufer, rechtskundiger Magiftratsrath.

Bronberger, Rarl, Raufmann und Magiftraterath.

Bronberger, Bilb., Bantbireftor.

Brulliot, Infpettor bes tgl. Rupferftichtabinets.

Bullinger, Raufmann.

Crailsheim, Frbr. b., tgl. Rittmeifter.

Diet, großh. babifcher Dofmaler.

Döpler, Maler.

Düring, b., igl. Bolizeibirettor.

Chel, Spielmaarenfabrifant und Magistraterath.

Fentich, tgl. Regierungerath.

Föringer, tgl. Bof- und Staatsbibliothetar.

Berbeifen, Raufmann.

Sanfftangt, Maler und tgl. jachf. Dofrath.

Bermegen, Maler.

Befner-Altened, b., Dr., Conferbator ber bereinigten Samm- fungen.

Borabam, Frbr. b., fgl. Rittmeifter.

Bete, Frhr. b., Oberft und Flügelabjutant Seiner Majeftat bes Königs Lubwig.

Rod, igl. Minifterialrath.

Anorr, Angelo, Raufmann.

Lachner, tgl. Generalmufitbirefter.

Löher, Dr., tgl. Universitätsprofeffor.

Miller, b., Infpetter ber tgl. Erggießerei.

Betil, Maler.

Brobft, Cafetier.

Rieberer, Raufmann und Magiftraterath.

Sauer, Buchbinber und Magiftraterath.

Soneiber, Raufmann und Dagiftraterath.

Schreibmeier, Buchbinbermeifter.

Sorever, Apotheter und Dagiftraterath.

Soulze, Buftav, Raufmann.

Schwargmann, Deforationsmaler.

Seit, Maler und tgl. Softheatercoftimier.

Spieß, Maler.

Steinmet, Tapegierer.

Stöhr, Damenichuhmacher.

Teichlein, Brivatier und Magiftraterath.

Trautmann, Dr., Schriftfteller.

Banbger, Dr., Apotheter und Borftand bes Gemeindecollegiums. Benetti, ftabtifcher Bauingenieur.

Ferner bie Bertreter fammtlicher Gefangsvereine Munchens, und zwar:

- 1) ber Liebertafel: Berr Dr. Quitmann, igl. Bataillonsarzt,
- 2) ber Burgerfangergunft: Berr Rung, t. hoftheaterchorbirigent,

- 3) bes Rünftlerfangervereines: Berr Urban, Mufitus,
- 4) bes Liebertranges: Berr Rodenftein, Gürtlermeifter,
- 4) bes Sangvereines Neubavaria: Berr Zehet meber, Burftenmacher,

und die Delegirten ber igl. Landwehr Dberötenomiecommiffion, bie Berren:

Balm berger, Bafthofbefiter,

Schiefl, Borftabtframer ,

Schuller, Raufmann und Landwehrmajor,

Beber, Dagiftratsfefretar.

#### Borfigenbe:

Berr Fentich, tgl. Regierungerath.

" Rieberer, Raufmann und Dagiftraterath.

Schriftführer:

Berr Babhaufer, rechtefundiger Magistraterath.

Als besondere Ausschilfte mit eigener Geschäftssphäre confitmirten sich nach vorgängiger gemeinsamer Bahl ber Mitglieder:

I. Das Caffacomité:

Berr Bronberger, Bantbirettor, Borfitenber.

- " Coulge, Raufmann, Caffier.
- " Sauer, Buchbinbermeifter, Schriftführer.
- " Bronberger, Raufmann.
- " v. Diller, Erzgießereiinfpettor.
- " Brobft, Cafetier.
- " Chwargmann, Deforationsmaler.

II. Das Festzugecomité:

A. für ben hiftorifden Feftgug:

Berr Seit, Maler, Leiter und Bugorbner.

- " Brulliot, Infpettor.
- " Diet, Maler.

Berr Döpler, Maler.

- " Betil, Maler.
- " Rieberer, Raufmann.
- " Spieß, Maler.

B. für ben Reftgug bes 19. Jahrhunderte.

Berr Bermegen, Daler, Leiter und Bugorbner.

- " Ebel, Fabrifant.
- " b. Miller, Infpettor.
- " Schreibmaier, Buchbinbermeifter.
- " Schwargmann, Deforationsmaler
- " Steinmet, Tapezierer.
- " Benetti, Ingenieur.

III. Das mufitalifde Comité:

Berr Dr. Quitmann, Bataillonsarzt, Borfitenber.

- " Rung, Chorbirigent.
- " Rodenftein, Gürtler.
- " Stöhr, Dameniduhmader.
- " Urban, Mufifus.

IV. Das Festballcomité:

Berr Bronberger, Bantbirefter.

- " Brulliot, Infpettor.
- " Ebel, Fabrifant.
- " Fentich, Regierungerath.
- " Rieberer, Raufmann.
- " Sauer, Buchbinber.
- " Schreibmaier, Buchbinber.
- " Schulze, Raufmann.
- " Geit, Maler.
- " Steinmet, Tapegierer.

unter freundlicher Mitwirfung ber Berren :

Endel, Lithograph.

Jant, Daler.

Somenby, Maler.

Geeberger, Daler.

V. Das Bantettcomité:

Berr Sauer, Buchbinber, Bantettmeifter.

- " Fentich, Regierungerath.
- " Dr. Quitmann, Batailloneargt.
- " Rieberer, Raumann.
- " Schwargmann, Deforationsmaler.

unter gefälliger Ditwirfung ber Berren:

Dftermeier, Daler.

Beber, Dlagiftrate = Cefretar.

VI. Comite für Berftellung ber Tribunen: Derr Schrever, Magiftrateratb.

" Benetti, Ingenieur.

Beilage 2.

# An die Bewohner Munchens!

Die Berlegung ber Ifarbriide bei Föhring nach ber am oberen Ufer ber Ifar gelegenen Siebelung Munichen, welche vor fieben hunbert Jahren Serzog Seinrich ber lowe veranlaßte, — bie fich hieran fuüpfenden Belgen einer geanderten Berlehrs und harbelsrichtung, der Erdauung einer Münzstätte und ber Errichtung eines Zollhaufes zunächt diefem Munichen bilden zweifelsohne die ersten gewichtigen Thatfachen, welchen unser gegenwärtiges Muchen den Keim seines Bachsthums und seiner machfolgenden städtischen Entwickelung verdankt. Die Streitigfeiten, in welche zusolge jener Verlegung der Flarbriide Berzog Seinrich der Löwe mit dem Bischofe Otto von Kreising gerieth, schlichtete ein taiserlicher Entscheid von 14. Juni 1158 zu Gunsten bes alten Munichens. Damit war die einsache Thatsache zu einer bleibenden und rechtlich begründeten erhoben. Die Münchener Stadtgeschichte weiß keinen Moment anzugeben, welcher der

Beit nach bestimmter, ber Wirfung nach maßgebenber für bie nachgefolgte Entfaltung bes ftabtischen Organismus mar, als gerabe biefen.

An biese geschichtlichen Boraussehungen aubindend tauchte schon vor längerer Zeit die Idee einer Feier des siedenbundertsjährigen Jubiläums der Stadt Milnchen auf. Es bildete sich ein Berein von Bürgern und Bewohnern der Stadt, welcher bem laut gewordenen Bunfche der Begehung eines solchen Jubiläums Rechung trug, und nach gepflogener Berathung allerhöchsen Ortes die Bitte anbrachte, die Abhaltung einer Säfularseier genehm zu halten, und biefür einen Termin zu bestimmen.

Seine Majestät, unser fonig licher herr, haben nunmehr biezu laut eines allerbochften, burch bobes Ministerial-Rescript vom 22. vor. Mts. bem Magistrate mitgetheilten Signates mit Freuden die Zustimmung ertheilt, und die Tage bes 26., 27. und 28. Septembers I. 38. zur Begehung einer Jubilaumsseier festgesetzt.

In Folge bessen hat sich junadoft ber untersertigte Berein vorläufig gebildet und fich unmittelbar mit bem Magistrate ber Stadt München in Schrifteuwechsel geset, ba biejer allbereits bie Absicht kund gab, die projektirte Sälularseier nicht minder burch einen solenuen Alt zu verherrlichen.

Dieser offiziellen Feier burch die fläbtische Behörbe sollen sich aber auch weitere, von ben hie figen Einwohnern bereitete Bestichteiten anschließen. Die lösung bieser Ausgabe bilbet ben Zweck bes Bereines. Bertranend auf die Bietät seiner Mitburger, welche fie für ihre heimath, für die Stätte ihrer Geburt, für ben Schauplat ihrer Jünglingsentwürfe und Mannesthaten empfinden; — vertranend auf die Begeisterung, welche die Erinnerung an eine nicht ruhmlose Bergangenheit und ber Gedanke an die jetige Größe und Bedeutung unserer Baterstadt hervorzurusen vermag, — will ber Berein bas

fiebenhunbertjährige Wiegenfest Mindens noch burch einen befonberen Att verherrlichen belfen, welcher — glanzend und großartig — lediglich aus der Einwohnerschaft Münchens hervorgegangen — das Gedächtniß diefer Jubelfeier zu einem unverlöschlichen machen und ihr eine Stelle verschaffen soll in den Annalen der Stadt.

Ru bem Ente beabsichtigt ber Berein vorläufig, an einem ber Befttage ein großes umfaffenbes Bilb ber Culturgefdichte ber Ctabt von ihrem erften Reime bis gur Entwidelung ihrer gegenwärtigen Bluthe ju geben. Gin reichhaltiger Bug, an welchem fich alle Schidten ber Bevollerung betheiligen mogen, foll - Jahrhundert für Jahrhundert - bas Entfteben ber Stabt, ibre machienbe Bebeutung, ibren culturgeicichtlichen Fortfdritt, ihre Ausbehnung und Berichonerung, bie Beidichte ber Schöpfungen ihrer Fürften und Bürger, bie Entftebung unb Bluthe ihrer Bunfte und Gewerfichaften, ihre Gitten und Boltefefte, - nicht minber aber auch ihre Betheiligung an weltbiftorifden Greigniffen, bie Tapferteit ihrer Burger, ihre Aufopferungefähigfeit, Treue und Singabe an bas ererbte, altehrmurbige Burftenhaus, binmiber auch bie Liebe und getreue Gorge ihrer erlauchten Fürften für Stadt und Gemeine wie ein aufgerolltes, grofartiges, fünftlerifc vollenbetes Gemalbe gur Darftellung bringen. Ans ben Gruppen tiefes Buges foll ber Bürger ein bebeutsames Stud ber Culturgeschichte feiner Baterftabt berandlefen tonnen, um fich baran ju erbauen, und fich burd bas Beifpiel von Tuchtigfeit und Bieberfeit, von Treue und Baterlandeliebe, bon Bemuthetiefe und Glaubeneinnigfeit ju erneuter Thatfraft und Tuchtigfeit begeiftert ju fühlen. Bleichzeitig foll aber auch barin eine Bulbigung ausgesprochen fein - bargebracht bem bodfinnigen Berricherhause, welchem Münden feine Groke und feine Bebeutung in ber Reibe ber beutiden Ctabte perbanft!

Die namhafteften Runftler Mündens find bereits für biefe 3bee gewonnen und bie Entwürfe jenes Buges werben in fürgefter Frift ben Bewohnern ber Stadt gur Einficht öffeutlich ausgelegt werben.

Der unterfertigte Berein hat es sich nunmehr zur Aufgabe gemacht, nach Kräften ber Berwirklichung bieses Projettes in bie hande zu arbeiten. Indem er seine Mitbürger hieven in Kenntuiß seht, will er ihre Theilnahme und Begeisterung für bie Sache gewinnen. Er trägt sich vorerst mit der Hoffnung, daß ein Mangel au Sympathieen für die Berwirklichung seines Planes nicht vorwalte, wie er andererseits den sesten Glauben hat, daß der tiefere Gedanke, welcher diesem Plane zu Grunde liegt, einer gläuzenden und siumigen Aussichnung, wie es die kinflerischen Kräfte Münchens in so auszeichnendem Maße zulassen, würdig sei.

Im Boraus ergeht also seine Einsabung zur Theilnahme und jum Mitwirten an ber Ansführung bieses Festzuges. Wem es baran liegt , bas siebenhundertjährige Geburtsfest ber alten, vieltheneren Munichia glanzvoll und ihres Auses in Wiffenschaft und Aunft würdig begangen zu sehen, ber möge mitrathen und thaten, auf baß es uns gelinge, burch ein von Begeisterung getragenes und wieder Begeisterung schaffendes Schauspiel bas Gebächtniß biefer Jubelseier zu einem unvergänglichen zu machen.

Manden im Dai 1858.

Der Verein fur die Feier des stebenhundertjährigen Jubilaums der Stadt Inuchen.

Die Vorsitgenden:

Ed. Lentfch , fonigl. Reg. = Rath.

Carl Riederer, Raufmann und Dag. - Rath.

Schriftführer:

Badhaufer, rechtet. Dag. - Rath.

Beilage 3.

Ergebniß der durch den Verein veranlaßten Subscription zu Beiträgen für die Jubilaumssestlichkeiten,

| Vortrag.                                    | Betrag. |     |
|---------------------------------------------|---------|-----|
|                                             | ft.     | fr. |
| Bon ben königlichen Pringen                 | 1900    |     |
| Bon bem gejammten Abel ber Stabt            | 1259    | 42  |
| Bon bem fgl. Rammerer Freiherrn Rarl von    |         |     |
| Eichthal                                    | 1000    |     |
| Bon ben tgl. Staatsministerien und fammt-   |         |     |
| lichen Civilbeamten                         | 577     | 27  |
| Bon bem tgl. Militar                        | 318     | 30  |
| Bon ben Civil- und Militarpenfioniften      | 338     | 36  |
| Bon Privatiers                              | 519     | 24  |
| Bon Frauen und Wittwen                      | 207     | 26  |
| Bon Münftlern und Brivatbeamten             | 376     | 10  |
| Bon ber bayer. Sppotheten- und Wechselbant  | 500     |     |
| Bon ben Beamten berfelben                   | 95      |     |
| Bon ber igl. Generalbirettion ber Berfehrs- |         |     |
| Unstalten                                   | 500     | -   |
| Bon bem gesammten Sanbelsgremium            | 3907    | -   |
| Bon ben kgl. Abvokaten                      | 149     | _   |
| Bon ben tgl. Mergten                        | 145     | 48  |
| lus Gemeinbemitteln                         | 2000    |     |
| Bon ben magiftratischen Beamten             | 159     | 42  |
| Bon ber fgl. Landwehr                       | 981     |     |
| Bon fammil. Gewerbtreibenben einschlußig    |         |     |
| ber Apothefer                               | 5801    | 37  |
| lachtrag von Berschiedenen                  | 108     | 22  |
| Summa:                                      | 20847   | 44  |
| zwanzig taufend acht hundert vierzig fieben |         |     |
| Gulben vierzig vier Rreuger.                |         |     |

Beilage 4.

# Berzeichniß

der beim feftguge (19. Jahrhundert) betheiligten Gewerbe und der gur guldigung abgeordneten Gewerbsmeifter.

|     |                                  | Die Berren :                                                               |  |  |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.  | Gärtner                          | Graf, Jat., u. Stubimuller, 3of.                                           |  |  |
| 2.  | Obftler u. Früchten-             |                                                                            |  |  |
| 3.  | Müller                           | Baperlacher, Geb., u.Balfer, Gim.                                          |  |  |
| 4.  | Melber                           | Dantl, 3of., u. Befelmuller, 3of.                                          |  |  |
| 5.  | Bäder                            | Seibl, Anton, und Giles, Jofeph.                                           |  |  |
| 6.  | Schweinemetiger u. Gartoche      | Stuhlberger, Anton, u. Mailia,<br>Franz.                                   |  |  |
| 7.  | Alt- u. Jungmetger               | Sumper, Georg, Berner, Dom.,<br>Eberfperger, Jos., u. Bachmaier,<br>Georg. |  |  |
| 8.  | Bierbrauer                       | Sebimayer, Joj., u. Bicorr, Og.                                            |  |  |
| 9.  | Tafern = u. Bier=<br>Wirthe      |                                                                            |  |  |
| 10. | Schäffler                        | Cherspacher, Georg, und Birth, Georg, sen.                                 |  |  |
| 11. | Maurer                           | Cepbolb, 3of., u. Beirather, 3of.                                          |  |  |
| 12. | Bimmerleute                      | Chrengut, Job., u. Beltin, Dag.                                            |  |  |
| 13. | Steinmeten                       | Saufer, Frang, und Aufleger, 3of.                                          |  |  |
| 14. | Tijchler u. Büchfen-<br>Schäfter | Ritter, Mois, und Geng, Rarl.                                              |  |  |
| 15. | Drecheler                        | Bati, Rari, und Ullein, Johann.                                            |  |  |
| 16. | Glafer                           | Böhm, Og., u. Burmefter, Beinr.                                            |  |  |
| 17. | Schloffer                        | Shorg, Frang, u. Baller, Anton.                                            |  |  |

| 18. | Huf =   | u. | Waffen= |  |
|-----|---------|----|---------|--|
|     | Schmibe |    |         |  |

- 19. Wagner
- 20. Sporer
- 21. Magelichmibe
- 22. Geidmeibmader
- 23. Feilenhauer
- 24. Bafner

#### 25. Raminfebrer

- 26. Bürftenmacher
- 27. Rammmader
- 28. Binngießer
- 29. Gürtler

#### 30. Gold = u. Gilber= arbeiter

- 31. Spängler
- 32. Rupferidmibe
- 33. Seiler
- 34. Gadler
- 35. Sattler
- 36. Tänbler 37. Goleifer
- 38. Geifenfieber
- 39. Weber
- 40. Loberer
- 41. Tudmacher
- 42. Giebmader
- 43. Bortenmacher

#### Die Berren :

Gentner, Frang, u. Erble, Gebaft.

Bintimaier, Dit., u. Müller, 30f.

Fuhrmann, Did., u. Daber, Georg.

Rifder, Joi., und Rifder, Georg.

Gebimaber, Abalbert.

Daper, Johann.

Mittermayer, Mois, u. Remftle, Ottmar.

Maurer, Beneb., u. Schlößl, Baul.

Raab, Frbr., u. Baumeifter, 3at. Bintler, 3of., und Bunb, Beneb.

Maurus, Frg., u. Diesgang, Mois.

Dberhaufer, Joi., u. Obermaier,

Rarl. Baunginger, Mbam, und Stett-

maber, Rarl. Bergl, Unt., und Schlöger, Jafob.

Bajenegger, Baul, und Getterl. Anbreas.

Ronig, Unt., und Bechtl, Joachim.

Räufl. Rarl.

Schufter, Remig., u. Daier, Dich.

Gebon, Job., und Stabler, Math.

Bremauer, Michael.

Sonell, Davib.

Sell, Friebrich.

Müller, Frang, u. Metger, Friebr.

Levinger, Jaat, u. Münging, Friebr.

Ralteneder, for., u. Gidner, Geb.

Bftiller, Ant., u. 3merger, Geb.

#### Die Berren :

44. Anopfmacher

45. Schneiber

46. Schuhmacher

47. Sutmader

48. Ririchner

49. Tabezierer

50. Deforationsmaler, Bergolber u. Lafirer

51. Budbinber

52. Budbruder

54. Lobntutider

Manbler Rarl, u. Loreng, Friebr.

Remwald, Wilhelm.

Lau, Jobann.

Thalbofer, Xab., n. Reinert, Ernft.

Jahn, Ant., u. Riccius, Reinholb.

Camelly, Thom., u. Schufter, 3ob.

Fruth, Joh., u. Birflein, Anton.

Schreibmaber, Lubm., u. Schmibtlein, Richard.

Beiß, Johann Georg.

53. Lithogr. Drudereien Stable, Bilb., u. Dinfinger, Geb. Bechmeifter, Dich., und Tobler.

Beinrich.

Beilage 5.

# Unfprache

bes I. Burgermeifters ber Stadt Munchen, Cafpar von Steinsdorf.

bei ber

Grundsteinlegung zur nenen Marbrude am 26. September 1858.

Die Legung bes Grundfteines ju einem bauernten Bauwerte wentet bie Bebanten einer Bufunft entgegen; ber Bruden. ban jebod, wogn Gure Ronigl. Dajeftat beute ben Grundftein legen ruft auch bie Erinnerung an babingefloffene Jahrhunberte mach; benn bon einer Brilde, bie bor 700 Jahren unweit von biefer Stelle ftromabmarts bergeftellt worben, ichreibt fich

ber Ansang bes städtischen Wesens in München her. Heinrich ber Löwe aus bem Geschsechte ber Wessen hat, wie bekannt, als herzog von Babern bie Brüde nebst Zollftätte und Markt von bem nahegelegenen, bamals zum Bisthum Freising gebörigen Böhringen nach ber Ansibelung Munichen verlegt und biesen bis bahin wenig genannten Ort mit Mauern und Thürmen umgeben

heinrich bes Löwen Größe und Macht brachte bie junge Stadt schnell empor; wie aber Fürst und Boll in engster Bechselbeziehung stehen, so hätte auch die taum entstandene Stadt wieder in ihre frühere Unbebentenheit zurüdfallen sollen, als seit dem Auffalle von Chiavenna des Belfen Stern zu sinfenten begann. Dem untergegangenen Sterne folgte jedoch ein neu belebender Sonnenaufgang für Bayern und München.

Pfalzgraf Otto von Wittelsbach aus bem baperischen Geschlechte ber Schyren, bem schon zwei Jahrhunderte vorher drei Herzoge Baperns entsprossen waren, erhielt vom Kaifer Friedrich dem I. das Herzogthum Bapern, und zwar nicht als Leben, wie alse Perzoge vor ihm, sondern als vererbliches Eigenthum. Es war dieß der Lohn für die Treue, welche der Pfalzgraf während dreifig Jahren als Bannerträger des Reichs und im Fürstenrathe zu Bisanz nicht minder als bei dem Beroneser Engpasse bewährt hatte; — und der berchschet eingescheter.

Derfelbe Otto hat als herzog von Bayern bas junge München zu seinem Fürstensitze erkoren, und unter allen Wittelsbachern, die seither in ungebrochener Nachfolge als herzoge, Chursursten und als Könige in Bayern regiert haben, blieb München die Residenz und damit die hauptstadt bes Landes.

Münden feiert barum bas fiebenhunbertjährige Jubilaum in erhöhter und zweifacher Bebentung; benn nach ber furzen

Uebergangsperiode bes Entstehens und Werbens unter ben Welfen, im Augenblide als die Stadt in ihrem Fortbestande gefährbet war, hielten die Wittelsbacher ihren Einzug in München und gaben der Stadt neues Leben, neue Kraft. Der Wittelsbacher Stamm steht noch heute da in reicher Berzweigung und hoffnungsvollen Blüthen, und wird fortblühen von Geschlecht zu Geschlecht. Und auch München ist unter dem Hause Wittelsbach groß und blühend geworden und wird auch in Zufunft mit dem glorreichen Königshause zunehmen an Größe und Glanz.

Was die Wittelsbach'ichen Kürsten in München geschaffen, welche Sorgfalt dieselben nach jeder Richtung des städtlichen Lebens entwickelt haben, wie sie für Wohlthätigkeits-Anstalten jeder Art, für Unterricht und Bildung, für Wissenschaft, Kunst und Gewerbe, für die Berschönerung der Stadt und die Annehmlichkeit des Lebensgenusses väterlich gesinnt und mit freigebiger Hand babei werkthätig waren, — davon wird morgen der von Bürgern und Künstlern Minchens mit Begeisterung angeregte und unter Beihilse und Mitwirkung der Bewohner Münchens mit Begeisterung durchgesihrte geschichtliche Festing ein reiches Bild vor Eurer löniglichen Majestät entsalten und gar Bieles, doch bei weitem nicht Alles, den jeht lebenden Münchern in Erinnerung bringen.

3ch habe barum nicht weiter von ber Bergangenheit bis jur Gegenwart ju fprechen, und wende mich wieber zu bem Brudenbau, beffen Grundfiein beute gelegt und geschloffen wirb.

Eure tonigl. Majeftit haben in weiser Anerkennung ber Beitverhaltniffe bie herstellung ber Maximiliansstraße mit ber bazu gehörigen Brude über bie Isar allerhöchst verfügt und, auf baß bem Beburfnisse bas Schöne burch großartige Raumverhaltnisse beigesellt werben konnte, bie Stabt bei biesem Unternehmen toniglich unterflutt.

Cowie biese Banwerke an und fur fich für bie Stadt von hober Bebentung find, so rufen fie Angesichts jener Zeitverhaltniffe auch hoffnungen und Erwartungen für einen neuen Aufschwung ber Ctabt hervor, wie noch selten ein Bauwerk biefer Art.

Ift es junadit von örtlicher Bebeutung, bag ber Bertehr reichbevölferter Stadttheile burch bie Strafe und Brüde
erleichtert wirb, so ift es bagegen von höherer, baß Strafe
und Brüde auch bem Bertehr nach Außen bient, gerabe nach
jener Richtung wohin Eisenbahnen nicht führen, nach jenen
Gegenben, bie theilweise zu ben Getreibetammern Bayerns
zählen.

Minden, bisher noch an einem Endpunkte ber Eifenbahnen gelegen, tritt aber auch nach Bollendung ber baveriichen Oftbahnen und nach Anknühfung ber Bahnen nach Salzburg und nach Insbruck an jene, die von Wien und Berona herziehen, in den großen Belt- und handelsverkehr, Minchen geht damit einer großen Bukunft entgegen, aber auch bem Bedurfnisse größerer raumlicher Ansbehnung. Für Letteres zeigt die Maximiliansstraße die Richtung au.

Dhne baher von ber Zierbe zu iprechen, welche Strafe und Brude ber Stadt gewährt, ohne ber bamit in Berbindung stehenden Parkanlage auf ben Sohen bes Gasteiges zu erwähnen, für welche neneste königliche Schöpfung aus ben Mitteln der Civilliste München Eurer königl Majestat zum größten Dank verpflichtet bleibt, wird wohl gesagt werden können, daß der gegenwartige Brudenbau, wie jener vor 700 Jahren eine ersolgreiche Epoche in der Stadtgeschichte Münchens bezeichnen werde. Möge die darauf folgende Geschichtsperiode für das hans Wittelsbach und die Stadt Wilnedeneine glückliche werden, und wenn der Grundflein, der heute gesetzt und geschlossen wird, nach Jahrtausenden wieder zu

Tage tommen und fein Inhalt erhoben werben follte, moge auch bann bas haus Wittelsbach und bie Stadt Munchen in Kraft besteben, moge auch alebann, wie heute, einem Wittelsbacher von ber Stadt Munchen gehulbigt werben.

Diefes ber Minchner Gebet in biefer feierlichen Stunbe, - ber Cegen ber Rirche befraftige es!

Beilage 6.

# Programm des Festzuges.

Terfelbe bewegte fic von feinem Aufftellungsplate an ber Maximitiansgetreiveballe burch bie Müller- und Rumforberstraße, bas Ffartbor und Thal in die Dienersgaffe, von da durch die Refibenzitäfe auf ben Mar-Josephplag, vorüber bem Poftgebäude, bem fgl. Hoftheater und ber neuen Restdenz. Rad ber Hulbigung burchzog er die Kudwigs. Teberesien- und Türkenstraße, lentie am Bittelsbacher-Palais in die Brienner-, Theatiner- und Beinstraße, bann in die Kaufinger-, Weite- und Kaufingeraffe ein, und unging ben Promenadeplaß. Bon da bewegte er sich über den Kallsplay in die Reuhauser- und Kaufingergasse, sodann durch die Rossen- und Senblingerspasse, sodann durch die Rossen- und Senblingergasse über den Eendlingertdorplaß in die Ridlerstraße, und kendlingergasse über den Gendlingertdorplaß in die Ridlerstraße, und kendlingergasse und kendlingergassentt zurüst.

### Das 12. Jahrhundert.

An ber Spite bes Zuges bewegte fich eine Abtheilung herzoglicher Solbner, voran Trompeter zu Pferbe, gefolgt von einem Gerolbe mit bem alteften Banner ber Stabt.

Auf einem Biergefpann, von weißen Roffen gezogen, fcblog

sich zunächst die allegorische Figur der Munichia an, umgeben von Jungfrauen mit den Emblemen des Acerbaues, des Handels und der Gewerke — ein Sinnbild der jungen Stadt und ihres beginnenden bürgerlichen Lebens.

Die Gruppe Bergog Beinriefig bes Towen, bes Griinbers und Erbauers ber Stadt. Der Bergog mar bom Gefolge feiner Eblen umringt; voran ein Ebellnecht mit bem fürftlieben Banner, ein zweiter mit ber entscheidenden Urnunde Raiser Friedrichs I. bom 14. Juni 1158 folgte nach.

Berkleute mit bem Mobelle ber ältesten Briede und bes ältesten Kirchleins ber Stadt jum hl. Beter, gefolgt von ben urkundlich genannten herzoglichen Beamten jener Zeit: Beinrich bem Stadtrichter, Getlaf bem Aufseher über die Festungswerte, Wernher bem Bechster, Wernhart bem Münzer und Wernher bem Zöllner. Ihnen schloßen sich Freie und Hörige, Landleute, Minzarbeiter und sonstige handthirung Treibende an.

Der erfte nach Münden eingebrachte Salggug, geleitet bon einer Abtheilung Gölbner ju Fuß.

### Das 13. Jahrhundert.

Erompeter gu Bierbe, gefolgt von einem Berolbe mit bem Banner ber Stadt.

Ebelknechte mit ber Kafine ber Wittelsvacher, und ba biefe auch bes Kaifers Pfalzgrafen beim Rheine waren mit ben Stanbarten von Baftern und ber Pfalz.

Burger und Rathsherren: ber Richter Jordan, Beretolb Wilbrecht, Bermann Putriet, Burnarb Anflier, Ulrief. Gulbein, Pezelo mit feinem Sohne Honrab, Beinrich Forfter, ber Stabtfadelmeifter Ulrief, ber Futtermeifter Aubiger, Beinrich Starzel, Beinrich Begel, Mirich Witgeet, Sighart Sentlinger und Courab Baufinger — mit ber Urfunde bom 28. Mai 1239.

Bertleute mit bem Mobelle bes von Bergog Andwig bem Beiligeimer anno 1201 errichteten Pilgerhaufes, bes von Bergog Otto bagu gebauten hl. Geiftspitales, und bes Acprofenhaufes am Safteig, von einem Zug Pilger geseitet.

Gine Gruppe Schulfinber mit ihrem Lehrer.

Die Gruppe Berzog Tubwig bes Strengen war von Ebelfnechten mit ben herzoglichen Standarten angeführt. — Den Berzog selbst geleitete ber Bitthum Eberhard, bann bie Ebelen: Albert Teutzmann, habemar v. Raber, beineich Cammerer v. Preiffing, ber Tafelmeister Otto v. Basterbrunn u. A.

Bundchft folgten Berkleute mit ben Mobellen ber alten Defte und ber birefte zum gl. Worens (erbant 1253); bann ber alten Detersfütrefte, bie anno 1286 mit zwei Thürmen verfeben wurde; Brauknechte mit ber Urkunde vom 2. August 1286, worin bem hl. Geistspitale eine Gerechtsame zum Brauen von weißem Biere verlieben wurde; bann Schuhmacher und Leberer mit ihrem Freibriese vom 29. Mai 1290.

Der Gruppe bes Berzogs Kubolph schritten Ebelknechte mit ben Standarten bon Baffern und ber Pfalz, bann ber Trager bes Blutfagnleins voraus, bas Recht bes Blutbannes andeutenb, bas bem Berzoge in ber Stadt vorbehalten war.

Ihnen folgten bie Chelen von ber herzoglichen Sofhaltung: Conrad von Wilbenroth ber Marichall, Chuard von Greifenberg, Sberhard von bem Cor, Otto von Neuffenhofen, Conrad von halbenberg, Conrad von Segling, heinrich ber Aubemann n. A.

Burger mit bem Privilegienbrief vom Samftag

vor Johanni anno 1294, worinnen ber Stabt freie Rathswahl und bas Recht, einen Stabtrichter zu seigen, vom herzoge eingeräumt ward; barnach ber erste urfunblich bekannte Stabtoberrichter Albrecht Muracher mit ben 12 Schöffen: Marquart Verechfel, Conrab und Beinrich Freimanner, Conrab Gackeneth, Dietel Güldin, heinrich Sluber, heinrich Chüchel, Ulrich häberer, heinrich Sanber, Berthold Schrench, Marquart Schiet und Sighart Senblinger.

Eine Gruppe Gewert. und Raufleute befundete bas in ber Entfaltung begriffene gewerbliche Leben und ben hanbelsverfehr ber Stadt zu Enbe bes 13. Jahrhunderts.

Gine Abtheilung Gölbner.

# Das 14. Jahrhundert.

Erompeter gu Pferbe, gesolgt von einem Gerolbe mit bem Banner ber Statt und Chelinechten mit ber Stanbarte Haifer Tubwig bes Baffern. —

Kaifer Tubwig ber Baijer, umgeben von ben helben ber Ampfinger Schlacht, bem Burggrafen Kriedrich von Mürnberg, Seifteich Schweppermonn, Conrad von Gundelfingen, Afbereft Kindsmaul, Stephan von Gunnyenberg, Berihold von hennenberg, Wiffelm von Montfort, Conrad von Schlüffelburg, Conrad von Baffelburg, Conrad von Baffelburg, Conrad von Baffelburg,

Rathsherren und Bürger mit ber Urfunde vom 4. Mai 1315, worinnen ber Stadt all' ihre Freiheiten confirmirt wurden; dann die herren vom Stadtbauamte, errichtet gemäß Urfunde vom 14. Februar 1327.

Ralt- ober Rupferich mibe mit ber Urfunbed. a. 1345, fraft beren benfelben eigene Gerichtebarteit verlieben marb.

Herren vom Rathe — Kammerer und Zöllner, Burger und Batrigier (Beinrich Gollier, Berechtsolb Wilsbrecht, Friedrich Cauter, Aohann Mäufel, Dietrich Schönecker, Beinrich Eulyech, heinrich Barth, Janob Riedler, hanng Tigsfals), gefolgt vom Züchtiger mit seinen Knechten, bann einer Abtheilung ber in Folge Freibriefes vom 16. Juli 1315 neugebildeten Stadtluechte.

Diesen reihten fich Marktleute an, die Entstehung bes freien Marktes zu München andeutend, dann die Innung der Fleischer, welche auf des Kaisers Gebeiß ihre Banke auf dem Kornmarkt verließen, und sich die neue große Kleischbank vor dem Thalbruckthore (am gegenwärtigen Rathhausthurme) erbauten.

Das Sahnlein ber ftreitbaren Mündener Bader, aus ber Ampfinger Schlacht (1322) beimtehrenb, bilbete ben Schluß ber Gruppe.

### Das 15. Jahrhundert.

Erompeter an ber Spite bes Zuges, barnach ein Berolb mit bem Stabtbanner und Ebelfnechte mit ber berzogließen Stanbarte.

Die Gruppe ber Bergoge Ernft, Wiffelm und Albrecht III., vertreten burch Eble vom hofftaate biefer Fürsten: Conrad von Preifing, Hanns von Begenberg, hofmeifter, Aoffann Kaunsperger, Bernfarb von Waldech, Hanns Sattelberger u. A.

Patrizier und Bürger mit bem Wafterief von 1403; insbesonbere bie aus ber Berbannung zurficgerusenen Patrizier: Gab. Kiebler, Math. Sendlinger, Aorg Biatzmaier, Mirich Ebner, Conrad Sluder, Hanns Kudolph, Carl Tigsals und Tub. Pörsesner; zunächst ihnen die Führer ber vordem schwisrigen und wiberlämpfenben Bürgerichaft: Mirich Ciefti, Utz Halbenverger, Wis. Aörgner, Tiendl Tang, Conrad Poschi, Hanns Mengas, Keans Ampel, Menbelhauser und Andere, — bie Berschnung von Patriziat und Bürgergemeinde barstellend; barnach die ältesten Giben der Stadt mit den Zunstsätzen von 1420. Eine Abtheilung bewassneter Patrizier und Bürger, geführt von dem Stadtoberrichter Nobst von Kohrvach und den Biertelshauptleuten Hanns Barth, Barthl Schrenn, Hanns Püttrich und Kranz Ciehtl; an der Spitze die Tuch macher, welche den Perzogen in der Allinger Schlacht (den 21., 22. September 1422) zum Siege verhalsen

Die Gruppe ber Bergoge: Mibrecft IV. bes Weifen und Sigismunde führten Chelinechte mit ben Berzogliegen Stanbarten an. Chele ber hofhaltung geleiteten bie beiben Bergoge.

Dem Fürstenzuge folgte Jörg Sanghoffen von hafelbach, ber Erbauer ber Frauenfirche, bann Deputirte ber Stadt bei ber Grundsteinlegung (1468): bie Kirchenpröpste Martin Katzmeier vom inneren und Martin Sankt vom änßeren Rathe; Berkleute mit bem Mobelle ber Kirche.

Baumeister und Berkleute mit bem Plane ber neuen Defte (1369).

Die Hofmusit Albrechts IV. unter ber Direktion bes blinden Orgelipielers Ritter Conrad Paulmann bon Mürnberg.

Braumeifter und Brautnechte mit ben Emblemen bes zu jener Zeit bereits in hohem Grabe blühenben Gewertes.

Ein Fähnlein Rriegstnechte, welches bie Stabt München fteute, um herzog Albrecht IV. im Rampfe gegen ben Löwlerbund zu unterstützen (1492), siegreich heimkehrend, bilbete ben Schluß bes Zuges.

### Das 16. Jahrhundert.

Erompeter zu Pferbe, barnach ein herolb mit bem Stadtbanner und Chelfnechte mit ben herzogliegen Stanbarten.

Bergog Wiffeim IV. im Geleite eines Turnirguges.

Bunachft reihten fich bie Gewerte an, beren eigenthilmlicher Sandwertsbrauch, wie er noch heutzutage Geltung hat, ber Sage zufolge im Laufe bes 16. Sahrhunderts entftund, — bie Schäffler, ben ersten Schäfflertanz abhaltend, und bie Metzger gun Metzgersprunge ziehend.

Die Schütengilbe Münchens (1519).

Die Gruppe ber Gerzoge Albrecht V. und Wilhelm V., von Sbellnechten mit ben herzoglichen Standarten angeführt und repräsentirt von herren vom hostager ber genannten herzoge: Wiguleus hund, Rath; hanns Aanob Lugger, Kämmerer; philipp Menzel, Leibarzt u. A. — Künftler und Gelehrte.

Werkleute mit bem Plane bes Münzgebäubes (1573), ber St. Stephanskirehe (1579), ber Achaitenkirehe (1583 Grundsfteinlegung, Einweihung ben 6. Juli 1597) und ber 1579 erbauten Wilfpelminischen Kestdens (Herzog Marburg), geleitet von Wolfgang Miller, Baumeister; Andra Gundelsinger, Baumeister; Hubert Gerhard, Bilbhauer; Maertin Freih, Gießer; Ehrift. Sehwarz, Maler; Franz Sustris, Hofarchitelt; Sabelec, Kupfersstecher, Kottenhamer, Maler.

Ein Sangerchor unter ber Leitung von Orlanda bi Maffa. Böglinge bes Baifenhaufes.

Endlich bie Bunfte ber Rlingidmibe, Golbwirter, Erzgießer, Uhrmacher und Runftbrechsler, welche gu jener Beit bereits im Flore ftanben.

Eine Abtheilung Trabanten.

### Das 17. Jahrhundert.

Erompeter gu Pferbe, gefolgt von einem Berolbe mit bem Stadtbanner.

Die Gruppe des Churfürften Marimilian I., boran Ebeltnechte mit der Standarte des Churfürften. Ihnen gunächst ritt der Churfürst selbst, umgeben von seinen Generalen: Iohann Czerklas Graf von Cillij, Alexander von haßlang, heinrich von Pappenheim, Aohann de Werth, Freiherr von Enkvoert, de Mercij, Danns Christoph von Kuep.

Die Zeit bes breifigjährigen Krieges war angebeutet burch einen haufen ligiftifcher Solbaten, von ihrem hauptmann angeführt; burch einen Bug Pappenheimer Cüraffire, bann burch bie ans ber schwebischen Gefangenschaft zurückgefehrten Geifeln, bie Rathsherren: Nanob Pronner von Brandhausen, Paul Parftorffer, hanns Kapp und Bartmann Keileft, Georg Perhamer, Affer. Andersbarfer, Melehior Cametlafter, Georg Eaetter u. M.

Berkleute mit bem Plane ber Kieftbens (1600 – 1616), bes Beughaufes und bes burch ben Churfürften vollenbeten Rofeph- und herzogspitals.

Das Mobell ber Marianifefien Säule (1638) von Jungfrauen umgeben.

Berkleute mit bem Denninale Kiaifer Aubwig bes Bagern (1629), gefolgt von ben Künftlern und Baumeistern jener Zeit; bem Gießer Hanns Krumpter; ben Baumeistern Hanns Keifenstuel und heinrich Sefon; ben Malern Peter Candit Ulrich Aoth, Georg Fischer, Heinrich Juftis, Hanns Storer, Mathias Bager, Minolaus Prugger und bem Hofbilbhauer Christoph Angermeier.

Der Gruppe bes Churfürften Ferbinand Maria schritten Bannerträger mit den bafterischen Standarten veraus. Der Churfürst selber folgte in einem Staatswagen, im Geleite der herren seiner Hoshaltung: bes Oberhofmarschalls Grafen von Kurtz, bes Berwaltungsrathes Georg Christoph von haslang, der Räthe hanns Graf von Kechverg, Mar Graf von Cörring, Egon von Kürkenverg u. A.; Bürger und Bürgersfrauen schießen sich an.

Ein Gangercor aus bem binter ber Salvatorfirche errichteteten Opernhause (1658).

Berkleute mit dem Modelle der Cheatinerflitche (1661 — 1675), gefolgt von den Baumeistern Agostina Bareila aus Bologna, den Malern Desmarées, Aoachim Sandrart u. A., und einer zweiten Gruppe von Bauhandwerkern mit dem Modelle des Luftschlosses Ahmphenburg.

Den Zug bes ganzen Jahrhunderts schloß bie Bürgerwehr ber Stadt, nach bem von Churfürst Maximilian I.
erlassenen neuen Reglement innungsweise in haufen getheilt, jeber hausen mit ber Annungsfahne, woran ber Fähnbrich mit
bem Stadtbanner, bem Münchener Bappen auf weißem Fahnentuche mit rothem herabflatternden Bande, bem sogenannten
Schwentel.

### Das 18. Jahrhundert.

Un ber Spite biefes Zuges bewegte fich ein Mufittorps mit Bolge und Blechinftrumenten; ihm junachft ber Gerold mit bem Stadtbanner, barnach ein Cornet mit ber fagne bes ehriftließen Becres bei ber Entfetung Wiens (1683), begleitet von Offizieren mit erbeuteten türtifden Fahnen und Baffen.

Der Churfurft Maximilian Emanuel (1679 - 1726) ju

Pferbe, umgeben von feinen Generalen und Sbriften: Baptist von Arco, Massei, Cattenbach, Monasterole, Feig, Wolframsborf, Harthaufen, Tützelburg, Spielberg.

Ein Bug gefangener Türfen.

Eine Abtheilung Boglinge bes vom Churfürften gegrunbeten Baifenbaufes.

Die Landeevertheibiger von 1705: Plinganfer, Meinbl; bann die bewaffneten Bauern, an ihrer Spige ber Wirth von Baperbrunn und ber Schmid Baleiges von Rochel mit ben Fahnen, Sauptmann Gautier, Hauptmann Meler von Churpring, Obl. Abel vom Regiment Lügelburg, Obertommiffar fuche; ihre Berbündeten in ber Stadt: Der Rath und Weingaftgeber Inhann Ager im Thal, ber Gisenhändler Senfer, Weiß-hierbrauer fibler, und bie 40 Zimmerleute aus ber Au.

Die Gruppe bes Churturften Marimilian Rofeph III., voran ein Bage mit ber efurfürftließen Stanbarte.

hierauf folgten Gelehrte und Professoren mit ber Stiftungguraunde ber Anademie ber Wiftenschaften (1759), unter ihnen ber Kangler R. W. von Breittmaßer, Bergrath Georg von Vori, A. Ab. Renftatt, ber Geschichtsschreiber Varenz Westenrieber u. A.

Einer Gruppe Baifenfinder, bann Schüler unter ber Leitung bes befannten Lebrers Beinrich Braun, bas Gregoriusfest feiernd, schloffen fich Burger und Burgerinnen an.

Ein Bug Berginappen und eine Abtheilung Cavalerie bilbeten ben Colug bes biftorifchen Theiles bes Beftguges.

## Das 19. Jahrhundert.

Ein Bannertrager mit ber Stanbarte ber Stabt Munegen, gefolgt von einem Mufifforps gu Pferbe.

Die folgende Gruppe galt ber glorreichen Regierung 8periode besersten baperifchen Königs aus bem Bittelsbacher Stamme, bes Gebers ber Berfassung, bes Grünbers ber Alabemie ber bilbenben Künfte, Sciner Majestat bes
böchsteligen Königes Maximitian I., bessen Stanbbild — nach
bem Mobelle jenes am Max-Josephplage zu München — von
acht Mannern getragen und von Natchen mit Blumentranzen
geleitet wurde.

Diesem folgte — anbentend bie Epoche ber Regierung Seiner Majestat bes Königs Bubwig I. — bas sestlich geschmudte Mobell ber Reiterstatue bes erlauchten Macens aller Künste, wie solche die bantbare Stadt München bem geliebten Bürsten, bem es seine Erweiterung, die Pracht seiner Neubauten und seine Bebentung in der Reihe der beutschen Kunsischte verdankt, sehen wird, — umgeben von den Modellen der vorzüglichsen Baubensmale, welche der schöpferische Geist bes Monarchen während bieser Epoche zur Bollendung bringen ließ.

Die Gegenwart enblich, welche ihre hulbigung unmittelbar an ben Stufen bes Thrones Seiner Majestat bes Königs "Marimilian II. nieberlegte, war vorerst reprasentirt burch bie auf Beilage IV verzeichneten Zünfte.

Diefen felgte ber Festwag en mit bem Stanbbilbe Seiner Majeffat bes kiönigs Marimilian II., umgeben von ben allegorischen Figuren ber Aunst und Wiffenschaft, bes hanbels und ber Industrie, von 8 Roffen gezogen, im Geleite sestlich geschmildter Mabchen mit Gewinden und Blumenkranzen; bann bie fammtlichen Sangvereine Münchens:

bie Münchener Kiebertafel,
bie Bürgerfängerzunft,
ber Künftlerfängerberein,
ber Cieberfiranz,
ber Sangberein Qenvabaria,
mit ihren Banner = und Pokalträgern; ferner bie zahlreichen
Bertreter ber

Munchener Kunftergefellfehaft, bie Künftlerfahne an ber Spige; die Mitglieder ber Bauptfehützengefellfehaft und schließlich die Mitglieder bes Aubifaunsvereines.

## Ueber bie

## kulturhistorische Bedeutung unserer Städte,

bon

Grang Söher.

-0+0-

An feierlichen Tagen, an welche fich bie Beihe und bas Anbenten ber Sahrhunberte fnupft, blidt uns bie Befdichte machtvoller und tiefer in bie Augen. Dann ift es nicht blos Reftjubel und Lebensfreube mas uns bewegt, fonbern ber eigentliche Inhalt bes Tages ift ber historische Gebante. Bor unferm Beifte fteht bie lange Reibe bochgefinnter Fürften, benen Munden bis zum beutigen Tage fein Beftes und fein Größtes berbantt. - aus bem Mittelalter wintt uns bie gange berrliche Stäbtegeschichte Deutschlands berüber, - und bie Begenwart, in welcher München unter ben beutschen Stäbten empor ragt wie eines ber Bebirgsbaupter über bie taufenb Boben und Bugel, biefe Gegenwart richtet an ben Denter ihre ernften Fragen. Stellen wir uns alfo bie großen Rulturgebanten flar, welche bie Beidichte burdgiehn wie bie Metallabern unfere Berge, und ermeffen wir baran, ob biefe beutiche Stadt nur ben Golbglang eines reichen Spatherbftes ober wieber einen Beibetag feiert eines frifchen weitaufbliibenben Lebens.

München beginnt fpat und bescheiben, gleichwie gu gleicher

Beit zwei andere Städtekeime, Wien und Berlin. Längst schon arbeiteten die Bürgerschaften in den altberühmten Bischofssichen und Kaiserpfalzen daran, ein naturgemäßes städtisches Wesen hervorzubilden, als auf Münchens Gebiete sich erst ein deutliches Bild zeigt, — der Löwenherzog mit seinen Burgmannen, jener große Welse, bessen rasche Dand sofort zur That machte, was sein staatsluger Sinn für zeitgemäß bielt. Das Verschlitten der Salzquellen zu Oldesloe, das Niederreißen der Föhringer Salzbrücke war zur selben Zeit entschend sür die städtische Bedeutung von Lübest und München.

Barum aber waren ber Belfe und die meisten andern Fürsten jener Zeit so eifrige Städtegründer? Beshalb stügten sich bamals auch die älteren Städte täglich mit neuen Bürgermassen? Sie alle folgten einem kulturgeschichtlichen Zuge, der das früdtebauende Zeitalter hervorries. Das Feudalprinzip hatte seinen Hößepunkt erreicht, es hatte Ales entwickelt was an kruchtbaren Bildungskeinnen in ihm lag, — jett wo das Lehnswesen zu erstarren anssing, übernahm ein anderes Prinzip die Kührung der Zeit, das genossenschaftliche oder Korporationsprinzip, welches sortan zahlsos Berbände schuf der verschiedensten Stände und Parteien, am mächtigsten und bauernbsten die Sidgenossenschaften der Stadtbiliger.

Schon balb nach ben Kreuzzligen begann bie Wanberung ber Mittelklassen in bie Stäbte. Sie sahen bort bie Freiheit ber germanischen Landgemeinde wieder erstehen, welche auf dem offenen Lande unterging: das vor allem trieb sie in die Städte. Denn der Lehnsstaat hatte alle öffentliche Gewalt in sich ausgesogen und hatte sie zugleich vertheilt zum Familienerbe unter eine Gliederung von hohen und niederen herren: daburch wurden die freien hosbessiter nach und nach verwandelt in Schut, und Gerichtshörige eines Erbherrn. Solchen Looses erwehrten sich die Bewohner der Städte, start durch Gemein-

geift, Baffenübung und Reichthum. Staatstluge Fürsten aber fanden in ben Bürgerichaften bas Gegengewicht wiber fesselsofe Grafen und Bannerherren, und die reichen Einfünfte aus bem steigenden Gewerds - und Handelsverkehr, sowie die Sicherheit, Bildung und Geselligkeit in den Städten tamen dem Fürsten wie dem ganzen Lande zu Gute. So geschah es, daß zur Zeit der Hochenstaufen auf allen Punkten und mit großer Schnelligskeit sied lange Häuserreihen hinter Mauern und Thürmen erhoben, wo man bisher nur Abelsburgen, Klöfter und hörige Dörfer sab.

Damit war zunächst ein Damm gesetht ber Zersplitterung bes Landes in immer mehr unabhängige herrschaften, bei welcher bas Feudalprinzip enben mußte. Zeboch noch vollständiger verzehrte sich die Feudalbildung im Schoose ber Biltrgerschaften.

Alle Stabte fanben nämlich unter bem Grafenrechte eines Berrn, und ihre Bewohner gerfielen in berichiebene Rlaffen Freier und Boriger, von benen jebe ihre eigenen Stanbeerechte und Richter batte. Run murbe bie Rlaffe ber fogenannten Schöffenbarfreien, welche noch ibre eigene unbelaftete Oufe befagen. - folde maren g. B. in München bie Freimanner, Beiffenberger, Buttriche, Genblinger, Bilprechte u. f. m. biefe Grundfreien murben ber Rern, an welchen fich nach unten bin bie weniger begunftigten Rlaffen ansetten, und ber nach oben bin madfent alles Beidrantenbe abstieß. Es entstand in . ben Stäbten ein unaufborliches Drangen und Arbeiten von unten nach oben, welches zur Folge batte einerfeits, baf bie Stabte fich aus ber Berrichaft ihres oberften Grund- und Berichtsberrn mehr ober minber losicalten, anbererfeits, baf ibre Bewohner fich verschmolzen zu einer einzigen freien und gleichberechtigten Bilrgerfchaft.

Charafteriftisch trat auch ber bamaligen Gesellichaft ber Stadtfrieben entgegen. Rubige feste Inseln auf unficherm Meere, — so erschienen in jenen febbeerfullten Zeiten bie Stabte,

jebe als eine erweiterte zusammenhangende Burg, beren zahlreiche Besahung sosort streitlustig auf Mauern und Zinnen stand, wenn bes Thürmers horn einen Feind antländigte, — im Innern aber ber weiten Stadtburg herrschte beständiger Frieden und streng geordneter Berkehr. Denn gleichwie, wer in ein Burgthor trat, sein Schwert in der Scheide und das Hausrecht im Respekt lassen nußte, oder gleichwie auf einem Markte, so lange des Königs Handschuh, das Symbol seiner bewassenten Hand, ausgestedt war, alle Felde ruhte: so sollte auf dem Raume, den die Stadtmauern umschlossen, ein beständiger Burg- und Marktesteiden berrichen.

Das Weichbildrecht, — benn so hieß bas Ganze von alten und neuen Einrichtungen, welche in dem Weichbilde einer Bürgerschaft, das ist in dem Rundbilde ihrer Stadtstur bestanden, — bies eigenthümlich städtische Recht übte einen Zauber aus, der zulezt die mittelalterliche Welt umwandelte. Aeußerlich waren anch die Städte nichts anderes, als kleine Gebietsherrschaften, welche selbstigischen nach möglicht viel Besit und Vorrechten trachteten, — ihrem ganzen Wesen nach waren sie die Träger bes neuen politischen Gedankens, dessen nach waren sie dach sich in den drei Forderungen zuspitzte: daß das Land nicht in lauter Baronien zersplittert werde, daß die Bürger, herrenfrei an Leib und Sut, sich selbst regieren sollten, und daß ein Landfrieden berrsche obne Kebben.

Diese staatbilbenbe Macht ber Städte war entschieden bie hervorragendste Seite ihrer Bebeutung. Daneben ftand ihre vollswirthschaftliche und ihre geistige Bebeutung.

In volkswirthichaftlicher Beziehung erhob fich in ben Stubten bas burgerliche Gewerbe, und schuf einen Besit, und Berth, ber bloß in Gelb und beweglichem Gute bestand und jett einen neuen Faktor bilbete neben bem bisher allein geltenben

Grundbefite. Folge bavon war unter anberm bie Ausbilbung bes Bertragsrechtes und bie Annaberung an römijche Anichauungen.

In geistiger Beziehung wurden bie Stäbte bie Trager ber allgemeinen Rulturbewegung. Die Wiffenschaften und Rünfte, bie Poesie und Literatur verließen ihre umfriedeten Stätten in Klöstern und hofburgen, sammelten sich hinter ben Stadtmauern und nahmen bürgerlichen Charafter an. Der städtische Geist wirfte weiter in ben zahlreichen technischen Ersindungen, in bem Biederausblichen ber antifen Bildung und ber Stiftung ber Universitäten, bis tief in die Reformationszeit hinein. —

Un all biefen ftabtifchen Aufgaben nahm Dunden lebhaften Antheil. Gein febr martirt ausgebilbetes Beichbilbrecht theilte es anbern baverifchen Stabten mit, und eifrig vertehrte es im italienischen und Donaubanbel. Münden batte nach bem Kalle feines Grunbers bas feltene Glud, bag es fortwährend bei einem Mirftenhause blieb, in welchem es Erbpolitit murbe, bie Stabte au forbern und fich treu gur Geite gu balten. Bas anbere Burgericaften fich mit ben Baffen ertampften, erbielt Munden als freie Babe leicht von feinen Fürften, und es ift nicht wenig merfwürdig, wie frubzeitig, flar und folgerichtig fich bier ber bamalige Stabtegeift ausprägte, 3. B. in ben brei Burgercollegien, welche bas ftufenweise Aufsteigen ber brei berichiebenen Rlaffen, ber alten Schöffenbarfreien, ber neuen Rathegeschlechter und ber Bunfthandwerter, bezeichnen, -- in bem Rechte, bag fein Stabtrichter ohne ber Burger Rath und Willen gu bestellen fei, - in ber unbeschränften Freiheit ber Burgeraufnahme, in ber Freiheit ber Biltger gegen alle und jebe Pfanbung, moburch fie bor Rebbeangriff geschutt murben, - ferner in einer ftebenben Baubeborbe, - fogar in einer allgemeinen Gintommen-Steuer, bon melder unter allen Bewohnern bes Beidbilbes nur bie Sofbeamten frei maren. Bei folder Gunft feiner Filrften ftrebte München nicht nach Unabbangigfeit, es befaß ja bas

Befentliche ber reichsftäbtischen Freiheit. Seine Stellung ift barin eine gang ahnliche, wie bie ber meiften Danfestäbte.

Damit ift auch feine Saltung für ben zweiten Abschnitt ber Stabtegeicichte bezeichnet, welcher ibre Blutbegeit umfaßt und bon ber Mitte bes breigebnten bis gur Mitte bes fünfgebnten Sabrbunberts reicht. Gleich nach Abgang ber Sobenftaufen banbelten bie beutiden Stabte im vollen Bewuftlein ibres Bringibs. Gie fuchten ibre Gibgenoffenschaft fiber bie Stabtmauern auszudebnen, indem fie auswarts mohnende Grundbefiter in ben Bürgerverband aufnahmen, und fie berbunbeten fich, um ben Frieden ihres Beichbilbes auf bas gange Reich gu fibertragen. 3bre rheinischen, fcmabifden und Sanfeblinde gogen fich burch bie weiten beutschen Canbe wie Retten von machtigen Bollwerten, um überall ben lanbfrieben und bas Raiferrecht gu Die baperifchen Stabte ftanben orbnend und helfend ftärfen. nur zu ihrem eigenen Lanbe und Bergoge, erft unter Kaifer Lubwig treten fie mitentideibend in ber Reichsgeschichte auf. Das vierzehnte Jahrhunbert war bas golbene Zeitalter unjerer Stabte und in biefer Blutbezeit ftanben fie niemals bober an Macht und Glang, an Rulle von Burgern und Schaben, als unter Raifer Lubwig, bem Stabtefreunde voll Rechtfinn und Dilbe.

Seine Hauptstadt Minchen sag ihm besonders am Derzen. Er erklärte sich jum Schirmberrn ihrer Bewohner durch das ganze Reich bin, bestätigte auf das ergiedigste ihre Freiheiten, sorgte daß Jandel und Gewerbe ihnen Geld und Wohlleben brachten, erweiterte und besestigte die Stadt und schmlickte sie aus, damit sie ein wilrdiger Kaisersit werbe. So freite er auch unsern Marktplat und gebot, daß kein Haus ihn sortan einenge, damit, wie der Kaiser sagte, der Minchuer Marktplatz und best schwer und best gemachsamer sei herren Bürgern Gästen und allen Lenten". Das danken wir dem Kaiser noch beute, und das baben ibm all die schönen Franen gedantt,

welche jemals zur Sonnwenbfeier ihre Tanze auf bem Marttplate aufführten ober aus beffen Fenstern herabichauten, wenn Fürsten und Ritter in ihren Delmblijchen auf biefen ichonften aller Turnierpläte rudten und bie Lanzeniplitter über ben Fijchbrunnen flogen.

Der Kaifer aber erfuhr auch die unerschiltterliche Trene und hülse der Städte. Seine Kriege waren Prinzipientämpse, zwischen der sendalen und der bürgerlichen Partei. Landadel und Patrizier standen zu ihren ritterlich glänzenden Bannerssührern, den österreichischen Herzogen, die Bürgerschaften zu ihrem hochherzigen Kaiser. Zweimal waren es hauptsächlich die Städte, welche die österreichische Macht daniederwarsen, dei Gammelsborf und bei Ampfing, und noch im verigen Jahrhundert schauten die Münchner Bäcker mit stillem Stolze auf den Spruch an ihrem Zunsthäuschen im Thal, der also lautete:

Bei Mühlborf ba geschah bie Schlacht, Ilngliid thät ob bem Kaiser schweben, Der Feind hätt ihn gar hart umgeben. Da solches bie Bäderlnecht ersahn, Thäten sie Sich bem Kaiser nahn, Tricken mit ihrer Gegenwehr Burlid bas österreichisch heer Und erretteten ben Kaiser balb, Gewannen die Schlacht mit großer Gewalt. Dranf ber Kaiser ihnen mit Zier Den Abler setet in ihr Panier.

Kaifer Ludwig's zweite harte Zeit begann, als von Awignon aus Bann und Interditt Kaifer und Reich heimsuchten. Nie hatte an einem papstlichen Spruche bas Recht ber Kirche weniger, nie größeren Autheil die Politit französischer und einheimischer Reichsfeinde. Die Augen von ganz Europa richteten sich nach Minchen, dem Uhl verfolgter Denter. Was wird ber Kaifer thun? Muß er nicht nachgeben? So fragte man aller Orten:

benn wilbes Parteigewilhl umbrohte ihn wohin er blidte. Lubwig wiberstand: als so viele Filrsten von ihm absielen, hoben die Städte ihre Schilbe und Schwerter um so höher. Für sie war bas Enbe bieses Kanupses, bag bie Patrizierherrschaft überall gebrochen wurde.

Seit Ludwig bem Baper fanden die Städte nie wieder einen träftigen Anhalt am Kaiser und seitdem tämpsten sie läfsiger und in vereinzelten Bilnben. Auch für Milnchen kannen trilbe Zeiten, jetzt erst tobten hier Zunfttämpse, als die Derzoge sich um seinen Bestig fritten, und ihnen gegenilber die Stadt sehr entschieden ihre Rechte behanptete. Noch ein zweites Jahrhundert aber bestand die Städtemacht blühend und ungebrochen: Denn wie von gesunden Eichen, ließ sich von den deutschen Städten ach nur langsam und allmählig. Denn wie von gesunden Eichen, ließ sich von den deutschen Städten sagen: zweihundert Jahre wuchsen sie, zweihundert Jahre städten sagen: zweihundert Jahre vergingen sie. Der wehevolle dreisigjährige Krieg fällte endlich eine nach der andern, gleichwie in einem Trauerhause ein Licht nach dem andern auslösseht.

Man hat vielfach in ben innern Kriegen und barin, baß bei Entbeckung ber neuen Seewege ber Welthanbel Deutschland verließ, die Ursachen bes Sintens unserer Städte geschen. Allein behnten sich Solländer und Engländer nicht auf der See aus, ditdeten sie sich nicht eine nationale Dandelspolitit, während in ihrem Lande schwere Kriege wültsten? Was hinderte benn die Deutschen, ein Gleiches zu thun? Sie und die Staliener hatten ja noch den Bortheil der besten Flotten und Rapitalien. Der Schaden aber saß im Herzen unserer Städte selbst. Für sie war ihr politisches Lebensprinzip tauß geworden, damit versoren sie die elastische Kraft, sich auszubehnen und Widersand zu seisten, sie keckten ihre Rapitalien in Grundgüter und ihre Gedanken in Glaubensfragen. Eine neue Kulturmacht umzingelte sie auf allen Seiten und untergrub und zerschnitt die Burzeln, aus benen sie Leben und Gedeifen sogen: der moderne Staat.

Und bas war nothwendig und heilsam. Denn endlich mußte man boch herans aus ben engen mid Meinlichen Staatsbildungen bes Mittelalters, ben benen immer eine in die andere geschachtelt und bas Ganze fiberwöllt war von den stets flüfsigen und unbestimmten Gewalten der Kaiser und Könige. Nur große einheitliche und sestgegigte Staaten, mit gleichem Naren Necht für alle Bewohner, mit allbin herrschender Ordnung, — nur sie konnten jeht dem erweiterten geistigen Horizonte entsprechen.

Bar bas aber nicht biefelbe 3bee, welche in unfern Stabten querft gefeimt und großgewachfen war? Rur in gang anbern Dimenfionen verlangte fie jeht fich ju betbatigen, und bem tonnten bie Stabte ebenfo menig gerecht werben, als bie fonverainen Ritter bon vier ober fünf Dorfern. Rleinstaaten im Reiche wollten bie Stabte bleiben, und fie blieben nichts als Schattenbilber einer ruhmvollen Bergangenbeit. 3hren geiftigen Inbalt batten fie ausgegeben, ibr Leib erftgrrte, und Alles, mas fie auerft gebflegt, auch Golbbeere und romiich Recht, wandte fich jett gegen fie. Der geiftreiche Beltfabrer Meneas Splvius tonnte einft nicht genug rubmen, wie in ben beutiden Stabten alles fo frei und ftola und freudig fei, und Friedrich ber Große, ber hochmeifter bes mobernen Staates, fprach voll Berachtung über bie Gerichtsfprilche "alberner Schöppen, Deifter Gerber Schufter und Schneiber". Er batte Recht, im Staate, wie er fich einmal gestalten mußte, war tein Raum mehr für bie Stabte bes Mittelalters.

Beboch wohl für die Städte ber Renzeit! Diese begannen eine völlig neue Beriobe, welche man als die britte im weltgeschichtlichen Städteleben bezeichnen muß. In der antiken Belt machte die Stadt den Staat, — im Mittelalter waren die Städte mit Flirften und herren die Träger des Reiches, — im modernen Staate sind sie nichts als lebensvollere Glieder besselben.

Wie einft ber Lehnsstaat in ber romifch-germanischen Welt,

fo tongentrirte gum gweitenmal ber moberne Staat bie gefammte öffentliche Gewalt. Bener batte aus ben tropigen germanischen Gemeinben und Stämmen eine Reichseinheit gu ichaffen, biefer ein viel funftvolleres Ganges aus ber unenblich reicheren Mannigfaltigfeit bon Rleinftagten, Stanben und Rorporationen. Weil nun bie Berrichaft über alle Rrafte bes Lanbes fich nach und nach am Bofe bes Rurften fammelte, um von bort aus Orbnung und Dacht und erhöhtes Leben gleichmäßig fiber alle Lanbestheile zu ergießen: fo mar bie Rolge, bag bie Refibengftabt bes Fürften fich anfüllte mit bebeutenben Mannern, mit Brachtgebanden, Runftfalen und Feftlichfeiten. Beift und Sitte. Bolitit und Literatur ftrabiten nun von ber Refibeng über bas gange Land. Selbft fogenannte fünftliche Stabte empfingen burch biefe nothwendige Aftion bes mobernen Staates eine natürliche und fichere Bebeutung. Man tann baber ben erften Abichnitt ber neuen Stabteberiobe bie Reit ber Refibengftabte nennen. in welcher vom beutiden Bürgerftanbe feine politifche, jeboch eine bobe geiftig fittliche That ju bergeichnen. Er fett bem abfoluten Staate bie Dacht ber Philosophie entgegen, er fteigert unfere Literatur ju einem zweiten golbenen Zeitalter, und treu bewahrt er ben bort beutscher Bucht und Gitte.

Die herrichaft ber Residenzen waren inbessen nur Borlänser einer neuen Stäbtezeit. Ihr Ansang fällt noch in bieses Jahrhundert, als die Fortschritte in den Naturwissenschaften und im Böllerverkehr ihre weltweite Wirksamkeit begannen. Alsbald begab sich wieder eine allgemeine Wanderung in die Städte, freiwillig und in alle wohlgelegenen Erwerbsplätze, nicht bloß in die Residenzen. Die Zeit der Großstädte that sich aus, beren riesige Bollsmassen noch immer im reisend schnellen Anwachsen begriffen sind. Täglich schlitten die Cisenbahnen bort Tausende von Gästen aus, der Böllerverkehr wirst mit Ideen, Menschen und Produkten umber als waren sie Stand im Wirbelwinde, und die Wunder der Industrie messen sich bereits völlerweise auf Weltausstellungen. Wenn Reisende noch vor Aurzem sich Glück wünschten, daß sie am Fuße der Alpen angelangt durch den Telegraphen ihr Nachtlager in Italien bestellen konnten, flog jetzt schon der sprechende Funke durch die Ozeanstiesen zum neuen Welttbeile.

Bobin biefe fieberhafte Bewegung bes Jahrhunberts, welche fbatere Beidlechter vielleicht mit ber Bollerwanderung auf eine Linie ftellen merben, noch führen, welche buntle Befahren und Rampfe fie noch beranwälzen wird, bas läßt fich noch gar nicht abfeben: bie felbit mitten in ben braufenben Wellen fahren, wiffen am wenigsten, wobin bie Stromung geht. Allein Gott weiß feine Bege, und Gines tonnen auch wir feben, wenn wir nur bie Augen nicht auf einen Bunft allein richten wollen. nämlich: verglichen mit ben beiben letten Jahrhunderten ift in ber großen Maffe bes Bolles, menigstens in Deutschland, Wachfen und Gebeiben. Glüdlich bas Land, beffen Stabte reicher werben an Bolt und Gutern, und beffen Dorfer nicht armer baran: bas läft fich vom beutiden, nicht von jebem Lanbe fagen. Gine andere Babrnehmung ift nicht minder erfrenlich. Die Stäbte verlangen feine politische Sobeit, feine Art von Monopol guriid. fie filgen fich organisch in bie Orbnung bes Staates, bem fie gerne bie Juftig und bas Recht ber Aufficht und Anordnung ihrer Berfaffung einräumen. Daneben aber bricht fich bie Erfenntnift Babn in Bort und That: Die Gemeinde fei als Berfonlichkeit zu achten mit ihrem eigenen Saushalt und Anftalten, - bann werbe ein gefundes Gemeingefühl ben Staat in ernften Gefahren mabrhaft fraftigen, und bie Gemeinbe loje icon in ber Entftebung jene unbeimlichen Schagren auf, beren wilbe Blane in wiften Urwalbern gerichellen follten und nicht an ben Grunbfesten einer gefitteten biftorifden Befellichaft.

Und endlich ein Resultat ber letten vier Sahr-

hunderte? Wenn ein Reichsbürger des sechszehnten Jahrhunderts, der einst mit Jorn und Schmerz sein stolzes Stadtwappen von den fürstlichen Fahnen verhüllt sah, jett in unsere Mitte träte, würde er nicht ausrusen: "Was sehe ich? Die ganze Welt ist bürgerlich geworden! Der moderne Staat hat die Städteherrschaft gerbrochen und dem Bürgerthum hat er die größte Macht und Berbreitung gegeben!" In der That, iiderall-hin dringen die Idean, die Literatur, selbst die einsache Tracht und Sitte des Bürgerstandes, und gleichwie in der alten Belt jeder freie Mann zuleht römischer Bürger wurde, so nennt der jetzige Staat alle seine Angehörigen seine Bürger. Er hat den Spruch vollzogen "Bürger und Bauer scheidet nichts als die Mauer", allein auch die Mauern wersen die ältesten Städte ab, und das kleinste Badedorf kann im Umsehen großstädtische Art annehmen.

Aus biefer Lage ber Dinge folgt aber auch, daß heutzutage, so vielsach charakteristisch sich ber Bürgerstand auch noch unter ben andern Ständen barstellt, die Städte gleichwohl keine einzige Ibee mehr vertreten, die ihnen allein angehörte, weber staatlich, noch volkswirthschaftlich, noch in irgend einer andern kulturhistorischen Beziehung. Das Uebergewicht der Großstädte ist lediglich quantitativ, weil sich in ihnen die meisten geistigen Kräfte, Staatsanstalten und Kapitalien zusammendrängen und aller Berkehr bort rascher pussirt. Darans ergibt sich zweierlei:

In politischen Dingen fällt in ber Regel in ben Großfläbten bie erste Entscheidung, niemals tann sich bas Land diesem Anstoß entziehen, — ob es aber auf die Länge ihm folgt ober widersteht und die Städte zurucknöthigt, bas ist eine Frage ber Beit, der Interessen und bes ruhiger prüsenden schlichten Berstandes.

Dagegen bringt unwiberstehlich burch taufend Boren in's Land ein ber Geschäftsverkehr ber Großstadt und nicht minber ibre Literatur, Sitte und Bilbung. Denn es ift zu natürlich,

baß wo hunderttausend Menschen auf einem Fled zusammen agiren, schon ihr ewiges Geräusch die Umwohnenden zwingt, nach borthin ihre Augen und ihre Gedanken zu öffnen.

Betrachten wir nun jum Schluß unfere Jubilaumsftabt in ber Rengeit. Gie ging in biefelbe ein unter ber forgfamen Bflege ibrer Rilrften. Die erlitt München ben tiefen Rall fo vieler anbern Reichs - und Sanfestabte, und gleichwie fein Rame feit ber alteften Reit unveranbert feftftanb, fo bauerte auch feine freifläbtische Berfaffung obne Bruch und Wechfel bis in bas neungebnte Jahrbundert binein; erft 1792 erhielt München gu feinen Babl-Beamten einen furfilrftlichen Oberrichter. Dies in feiner Art einzige Beispiel in ber bentiden Stabtegeschichte war nur möglich bei rubig verftanbigem Ginn ber Burger und bei Rechtsachtung ber Allrften. Die Lettern alle, bon Sigismund und Albrecht V. an, wetteiferten, ihre Saupt - und Refibengftabt mit Balaften, Rirchen und neuen Straffen gu fcmilden, ibre Bevölferung an Babl und Reichtbum ju fteigern und fie ju einem Mittelbunft boberer geiftiger Intereffen zu machen. Reiner aber führte ben Bebanten bes mobernen Staates fo thatfraftig burch, als ber tiefblidenbe tapfere Rurfilrft Marimilian I. Unter ibm richteten fich zum zweitenmal bie Blide ber gangen Welt nach München, wo biefer große Fürft als bie Gaule ftanb, welche bie Sade ber tatbolifden Rirde und bes Raifers und Reiches in Deutschland empor bielt. Seiner Fürsorge und flugen Bolitit mar es zu banten, baf bas neubefestigte Minchen bon ben Berbeerungen bes Rrieges verbaltnifmaffig wenig betroffen murbe. Die Babl ber Gewerbtreibenben fant freilich um ein Drittel, nur bie Bierbrauer nicht, welche bamals ibre Sopfenftangen mifchen ben Baufern im blubenbften Stabttbeile, in ber Genblinger Strafe, fteben batten. Dit einer mabren Bergenstreue aber bielten all biefe Beit binburch bie Mindener zu ibren Rirften, und fie bilrfen aus voller Geele Antbeil nebmen an ber

Bebentseier, welche beute unfer Gebirgsvolt begeht auf bem Felbe ber Sendlinger Morbichlacht.

Den Eintritt Münchens in die Reihe ber Großstäbte bezeichnet die Ausbedung seiner städtischen Selbstftändigseit, und diese Stadt, welche eine vierhundertjährige Verfassung ihr eigen nannte, mußte bald davauf selbst die nachte französische Munizipal-Verfassung versichen: man überzeugte sich sedoch frühzeitig, daß eine solche Nichtigkeit der Gemeinde weder der nationalen Sitte und Nechtsanschauung noch dem wahren Interesse des Staates entspreche. In gleicher Zeit aber begann Münchens glänzende tönigliche Zeit, während ihre Zwillingsschwester Lübeck, einst die Kronenspenderin an der Office, noch im Wittwenschleier trauert und ihr siebenhundertjähriges Indislam nicht seiert. Wahrlich, wenige Städte in der Welt hatten wie München nach einander drei solche Könige und Neugründer.

Maximilian I., beffen Stanbbilb noch jett feinen Tag ber frifden Rrange entbehrt, ichaffte Munchen phyfiich und geiftig Licht und Luft und erhob es zu einer mabren Sauptstabt feines Lanbes, bes gangen Lanbes, an ber alle Stamme und alle Confeffionen gleichmäßig Untbeil baben. Bufällig ift es gewiß nicht, baß unter ben fieben Burgermeiftern feit 1818 nur einer und ben fo vielen taufend Burgern und Beamten bier nur ein Bruchtheil geborne Minchner finb. Darum weiß auch jeber Baber. ber auf einer Reise bieber fein Berg erfreut an ber jungen ftrablenben Groke feiner Sauviftabt, baf fie ein Befit fei und ein Spiegelbilb bes gangen Ronigreiche. -- Ronig Lubwig I. erhob München gu einer Beltstadt ber Runft, welche gablloje Deifterwerte ichuf und wedenbe Strablen ausfandte bis ins lebte Stabtden an ber Seefufte. Wenn wir erhobenen Sauptes burch bie weiten lichten Sallen ber allgemeinen beutschen und biftorifchen Runftausstellung manbern und mit Stolz ben Untheil ermeffen, ben München an biefer Bollblitthe bat, umwogen uns

ba nicht all bie machtvollen Ibeen, welche von biefen Runftwerten aus fich wie treibenbe fruchtbare Reime in's Berg ber Ration fentten? - Und mas burfen wir von ber nachften Begenwart fagen, mo ju ber Reibe foniglicher Bobltbaten, welche iebes Saus in Munden erquidt, jest eben mit ihren lichtgrunen Schluftboben bie Maximiliansftrafe bingutritt, ber Ausbrud bon Abel und Anmuth! Ift einer unter uns, bor beffen Beifte nicht icon ber gange volle Gegen ftanb, ber mit jebem Jahre machjenb bem foniglichen Thun bes erhabenen Berrn entfprieft, ju bem wir alle ehrfurchtsvoll in tieffinniger Dantbarteit aufbliden? In einer Beit, wo Arbeit und Fleiß nicht mehr genugen, ein-Boll wie ben Gingelnen bormarts ju bringen, wo vielmehr viele Renntniffe und ichopferisch Geschidt bingutreten muffen, ba feben wir neben ber umfaffenbften Gorge für Aderban und Gewerbe, für Sanbel und Induftrie, und neben jeber eblen Runft auch energisch bie Biffenschaften geforbert, welche fich burch bie Boltsabern ergießen, anregend und ftartend wie frifche Bergftrome. Unfere Gemerbequeftellung zeigte fcone Erfolge ber Berbinbung bon Renntniffen, Geschmad und erfinderischer Rraft, - und ein Festzug wie ber geftrige, voll foviel Glang und Große, boll foviel acht hiftorifchen und fünftlerifchen Ginnes, voll fo berglichen Musbruds ber Liebe für bas erhabene Ronigsbaus, ein folder Feftzug war eben nur in Dlünchen möglich.

Aus so froher Gegenwart barf Milinchen zuversichtlich in bie Zukunft hinein bliden. Keiner ber nur ein paar Großstäbte näher angesehen hat, wird sagen: biese Stadt hat sich schon ausgewachsen. Bielinehr wenn wir uns erinnern, daß Milinchen vor jeht fünfzig Jahren nicht viel ilber 40,000 Einwohner hatte und jeht nahe 140,000, und wenn wir ferner das Gedränge ber Thatsachen hier und anderswo 'liberschauen: dann wird wohl die Ansicht nicht zu kihn sein, daß, wenn Milinchen an dieser Stätte sein achthundertjähriges Indiaum feiert, man eine ein-

gige große Stadt überschauen wird bom Bafteig bis gu ben Sendlinger Anboben. Dann werben auch bie burgerlichen Bewerbe ibre rechte freigenoffenschaftliche Form wieder gefunden haben: fleigt boch in unferer Beit aus ber alten nationalen Staats- und Rechtsanschauung fo Bieles wieber bervor, mas an frühere Institute erinnert, nur geläutert burch rationelle Bringipien. Auch bie alten Sanbeleftraften, welche einft in unfern Stabten ibre Reichtbilmer ablagerten, fangen an fich wieber zu beleben. Bett wo im Orient bie Bolfergerfetjung und bie europäische Berrichaft raich um fich greifen, und felbft bas dinefifche Reich ber Starrbeit guigebrochen wird, jett mo bie Alpen, über beren lange Rette vor anderthalbhundert Jahren erft bie zweite Fahrftrage entstand, fich an mehreren Stellen zugleich ben Gifenbabnen öffnen muffen, - jest winft auch ben fubbeutiden Stabten wieder eine reiche Bufunft. In biefer Begend, wo einft Regensburg, Ulm, Augeburg, Nürnberg bie Bannerberren bes Sanbels maren, wird zweiselsobne ein großer machtiger Sanbels- und Inbuftrie-Sit wieder entsteben. Wird Munchen, balb ber Centralpuntt ber Gifenbahnen nach allen vier Beltgegenden, wird ce fich überflugeln laffen? Muffen fich nicht in Menge noch bier bie genialen Großbanbler und Industriellen fammeln, welche fich ebenfo jehr bemüben, bon ber fturmenben Bafferfraft ber 3far jeben Tropfen in Goldverlen auszumungen, als bie fernige Arbeitefraft im Bolte taufenbfach anzuregen? Bor Allem aber burfen wir barauf vertrauen, baf auch bie Grofftabt Munden ben beutiden Burgerfinn, Die ichlichte achte Religionitat, Die beitere Lebensluft und bie alte Mundner Treue für ibre Ronige bemabren werbe, moburd - nachft Gottes Gulfe und ber Bflege ibrer Gurften - biefe Stadt fich im Mittelalter eine fo murbige. in ber Gegenwart eine jo glanzvolle zufunftreiche Stellung erworben bat.

## München in seiner Entwicklung

bis zum

Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts,

bon

Karl Plugust Inuffat, h. Reichoardivo-Sehretär und auserordentlichem Mitgliede der k. Akademie der Wissenschaften.

-680-

Ein unscheinbares Dorf, auf einem erhöhten Ruden in bem weiten Jarbecken lag München ba, als heinrich ber Löwe, turz nachbem er zu ber Sachsen herzogthume auch bas ber Babern sich erworben, bas alte Föhring zerftörte, und bas Münze, Marte und Zoll-Necht, welches bie Bischöfe von Freising mit ber Kaiser Bewilligung ba ausgeübt, auf jene Stätte übertrug, welche bisher nur bie Kultur bes spärlichen Bobens betrieben. Wehl klagte Bischof Otto I. wiber bieß Beginnen, allein Kaiser Friedrich I. sicherte durch seinen Ausspruch am 14. Juni 1158 heinrichs Unternehmen, und bieser fäumte nicht, das bisherige Dorf mit Mauern und Gräben zu umziehen, zum Schutze sir die neuen Anwohner, welche den akten Grundbesitzern nun sich zugesellten. Die rasch anwachsende Bevölkerung dem Grafenbanne entrildend, verlieh er ihr besondern Gerichtsstand durch Ernennung eines eigenen Richters. Die Bildung einer eigenen pfarrlichen Gemeinde trat als unmittelbare Folge ein.

So hatte München sich im Laufe von zwanzig Jahren zu einer Stadt erhoben, als Kaifer Friedrich I. Ungnade gegen Herzog Heinrich burch bas Gebot der Zurücksellung bes Marktrechtes und ber Brücke an bas Hochstift Freifing auch seine Schöpfunz mit in bas Berberben zu ziehen brohte (1180, 13. Juli).

Wenn Bischof Abalbert I. mit ber Brilde wohl gerne auch die Stadt sogleich vernichtet hätte, wenn nach seinem balbigen Tobe Bischof Otto II. die Verfolgung fortsetzte und eine eigne Burg erbaute, die Züge zu überfallen, welche ben Beg nach München suchten — ber jungen Stadt war ein neuer Hort erwachsen in dem Kause Wittelsbach, das nach des Welsen Sturz zum zweiten Nale den Herzogsstuhl von Bahern beitiegen, unter bessen fraftigem Schube sie sin erneuter Bergegen der Visches feinbsclige Gesinnung, bis ein erneuter Bergleich, mit Freising eingegangen, diesem den Besith der Vrilde und des Zolles überließ, und damit die Ruhe wiederkehrte.

Auf ber ihr vorgeschriebenen Bahn als Markt- und Sanbelsplatz in stiller Entwicklung fortschreitenb und ben anfänglich engen Kreis ihrer Thätigkeit allmählig erweiternb, bringt ihr Berkehr sie zunächst mit bem Erzstifte Salzburg in Berührung, bessen Erzbischof ihr, auf Herzog Otto bes Erlauchten Bermittfung, bie erste Erseichterung bes hanbels gemahrte, und ihr alle Borrechte einräumte, welche bie Regensburger Kaufleute in Salzburg genossen (1244).

In treuer Ergebenheit bielt sie bafilr an Otto, selbst als ber Bann ihn traf, und ber Kirche Interditt über sie und ihre Briefter losbrach (1251, 21. April).

Ein für ihr späteres Geschick höchft folgenreiches Ereigniß war es, als im Jahre 1255 Herzog Ludwig, mit seinem Bruber bas bäterliche Erbe theilend, in seiner Wahl um einen künftigen Wohnsit seinen Blick auf München lenkte.

Daburch bes Oberlandes Hauptstadt geworben, gesellte sich zu ber Lebenbigleit bes Handels und Berlehrs nun auch bes Hoses Glanz und Herrichteit. Biel sürstliche Gäste sah seitbem die Stadt in ihren Mauern. Das Hochzeitssfest von Herzog Ludwigs Schwester Elisabeth, König Konrad IV. Wittwe, mit Mainhard von Görz ward da geseiert (1258) und bald darauf (1259) die jüngere Schwester Sophie dem Grasen Gebhard von Hirschberg hier angetraut.

Nicht ohne Rückwirkung konnte biefes gesteigerte Leben bleiben auf die hebung der Gewerbe, die zu Zünften mit aussichtieslichen Berechtigungen sich vereinend, bald nicht mehr allein für den eigenen Bedarf der Stadt, auch für des Handels weistere Kreise ihre Betriebsamkeit entwickelten.

Auch hierin stand ber Herzoge Sorgfalt ben Bürgern förbernb stets zur Seite. Das frühere Recht zu Salzburg ward erneut (1274) und auf Herzog Ludwigs II. Berwendung ertheilte König Rudolf ben Münchner Bürgern in bem Handel mit ihren eigenen Waaren im ganzen beutschen Neiche zu Wasser und zu Lande die gleichen Borrechte, wie die von Regensburg sie genossen (1280).

Fortwährend- im Bunehmen begriffen hatte bie Bahl ber

Einwohner fich um bas Doppelte vermehrt; zu zwei Pfarreien batte fich bie ursprüngliche Eine abgetheilt (1271).

Der erhöhte Verkehr, ber überallhin seine Wirsamkeit äußerte, führte unter Herzog Ludwig II. auch die innere Bersassung der Stadt ihrer völligen Ausbildung entgegen. Bisher hatte ein Ausschuß von zwölf Männern als Geschworne die Angelegenheiten der Stadt besorgt, allein nur unter des Richters Borsit, der noch immer an der Spige der Rechtspflege und der Berwaltung stand.

Noch fehlte ber Schlufstein ber gemeindlichen Selbsistänbigteit, bas Recht ber eigenen Berwaltung, ein Nath, ber aus ber Bürger Mitte hervorgegangen, auch für ber Bürger Bohl ein fräftiges Wirten entfalte.

Bergog Ludwigs II. Sulb gemahrte nicht nur biejes wichtige Recht ber Stabt, er trat ihr auch bie Rechtspflege ab.

So hatte nun die Stadt noch vor Ausgang des breigehnten Jahrhunderts die Berwaltung und die Gerichtsbarkeit in sich vereinigt.

Der Rath ift feitbem bie oberfte Beborbe, ber Richter nur mehr fein Beamter.

Bas aber Minchen bis bahin ben Fürsten an Rechten berbankte, und an guten Gewohnheiten hergebracht, ward durch Herzog Rudolf in eine Urkunde zusammengesast und seierlich bestätigt (1294, 19. Juni). Sie bildet die Grundlage ber städtischen Versassung mit solgenden Vestimmungen:

Die Stadt hat einen eigenen Bann und geschriebene Rechte. Wer in berselben ober beren Bezirte Haus ober hof, Eigen ober Leben, Grund und Boben besitht, er sei Abt ober Propst, Arm ober Reich, muß nach bem Burgrecht leben und ber Stadt Lasten und Steuern tragen. Nur ber Richter, ber Kastner und bie berzoglichen Rathe sind hievon befreit.

Dem Rathe sieht bas Recht zu, Satzungen zu erlaffen unb

ju verändern; er besett bie stäbtischen Dienstesftellen, an seinen Situngen nimmt ber Richter nur bann Theil, wenn er bazu aufgeforbert wirb.

Die Rechtspflege, mit Ausnahme ber brei großen Falle, fibt ber Rath burch ben Richter, beffen freie Bahl ihm zusieht. Der Richter hat bei Strafe ben Berordnungen bes Rathes sich zu fügen. Bon ihm geht die Berufung an ben Rath.

Die Burger besitzen persönliche Freiheit. Wer bas Burgerrecht empfangen, barf von Niemand mehr als Eigen- ober Lehen-Mann angesprochen werben. Frei ift er vom heirathswang, vom Tobfall, von besonberer Schatzung. Rur nach bem Stadt-Recht tann über ber Burger Leib und Gut entschieben werben. Sie sind von frembem Gerichtszwange befreit, mit Ausnahme von Eigen ober Lehen, bas außer ber Stadt-Bann liegt, bagegen besitzen sie bas Pfändungsrecht selbst in auswärtigen Gerichten.

Zu biesen Rechten fügte Rubolph noch die Befreiung ber Bürger von der Pfandungsobliegenheit für den Landesherrn, und das Recht, sich gegen solche Pfandungen zu wehren, hinzu (Urfunden v. 1298, 2. Nov., 1301, 3. März und 1. Jusi).

Nachbem Rubolfs Bruber Lubwig, zur Milnbigkeit herangereift, die Mitregierung angetreten hatte, führte ber Brüber perfönliche Abneigung gegen einander zur Theilung des Landes (1310), zur blutigen Fehde, und nur des Kaifers Dazwischenkunft brachte sie wieder zur Berjöhnung und gemeinschaftlichen Regierung (21. Juni 1313).

Mit ber Bestätigung ber Freiheiten , die München bis bamals hergebracht (1313, 4. Inli), beginnt nun herzog Ludwig die Reihe jener glänzenden Zeugniffe seines Wohlwollens für die Stadt, mit benen er sie fortan beschentte.

Richt ichoneren Dant hatten bie Burger bafur bethatigen tonnen, als burch ben ruhmvollen Antheil an bem Siege bei

Gammelsborf (1313, 9. Nob.), ben Lubwig gegen Friedrich bon Desterreich erfochten.

Die Bahl, die nach König heinrichs Tob herzog Lubwig auf Deutschlands Thron erhob (1314, 20. Oktob.), tettete, je mehr sie bie fürstlichen Brüber gegenseitig entfrembete, um so inniger die Bürger an ihren neuen König.

Als Lubwig im April bes Jahres 1315 nach seiner Krönung zu Aachen, nach ben ersten siegreichen Kämpfen gegen seinen Mitbewerber und alten Feind in München wieder einzog, kam frendejauchzend die ganze Bevöllerung ihm entgegen.

Auch Bergog Rubolf empfing ihn unter bem Scheine brilberlicher Zuneigung, boch schon in ben nächsten Tagen wollte Lubwig, eingebent ber Unbilben, bie ihm bisher von seinem Bruber wiberfahren, mit bewaffneter hand biesen angreifen, hätten ihn bie Burger nicht baran verhindert.

Die Richtigung zwischen beiben burch Bischof Konrab von Freising vermittelt, von ben Ständen mitbeschworen (1315, 6. Mai), warb nicht gehalten, neue Zerwürfnisse folgten.

Da bei Rubolfs haltung ber Berbacht nicht ferne lag, baß er mit Ludwigs Feinden ein geheimes Einverständniß unterhalte, vereinigte sich München mit andern Städten und einigen Eblen zu einem Bündniffe, sich aller jener Festen, aus benen Landen und Leuten Berberben bereitet werden könne, mit beider Fürsten Cinwilligung zu versichern. Das ganze Land, Abel und Bürger sollten diesem Bündnisse beitreten und der Stadt Minchen ibre Theilnahme erklären (1315, 10. Juli).

Lubwig bewilligte ben Bund und beffen Absicht (1315, 19. Juli), nicht so Rubolf! Mit ben Waffen in ber Hand mußte Lubwig ihn bazu zwingen.

Mit Bohburg beginnenb, bas bem Bergoge Rubolf zugewiesen war, forberte Lubwig, von Werbe (bei Bohburg) aus, auch München auf, bie Stabt so viel wie möglich ju befestigen, und um bei einem Ueberfalle bem Feinbe jeben haltpunkt zu benehmen, alle Gebäube, Mühlen und Werke vor ber Stabt abzubrechen, und alles in wehrhaften Stand zu feten (1315, 25. Sept.).

Nachbem Bohburg genommen, gings an Bolfratshaufen, bas Rubolf nach bergeblichem Biberftanbe gleichfalls feinem Bruber überlaffen mußte (1315, Dezember).

So war, vornehmlich auf ber Stadt Milnchen Betrieb, König Ludwigs Lage im Innern gesichert, aber balb brohte ihm von Außen neue Gefahr. Ihr zu widerstehen, brauchte er Bassen und Gelb.

Kampfbereit schaarten sich bie Biltrger Münchens um Lubwigs Banner zur Zerstörung von Herrieben (1316, März), zu bem Zuge nach Mühlborf (1319, Sept.), zu ber Schlacht bei Ampfing (1322, 28. Sept.), wo vor allen die Bäckerknechte in bem Streite um das Reich so trefflich sich bewährten.

Benn außer ber, stets auf mehrere Jahre voraus entrichteten Steuer auch nicht mit anberm Gelb bie Stadt bem Könige Gilfe leisten konnte, that sie es boch, was wohl ebensoviel ausweg, mit Burgichaft.

Schon im Jahre 1316 ruhmt Ludwig der Burger willige und fürderliche Dienste, die sie ihm zu biesen Zeiten auf dem Felde thun und leisten, und gelobt, wenn ihm der allmächtige Gott Sieg und Gelingen gibt gegen Derzog Friedrich von Desterreich, daß er ihn besiege, oder wie er seine Sachen gegen ihn vollende, daß er sie wieder lösen wolle von der Burgichaft, bie sie ihm gegen Regensburg geleistet.

Lubwig lohnte biefe Treue und Ergebenheit burch fein unablässiges Streben, bie Stabt groß und reich ju machen.

Außer ber allgemeinen Bestätigung, bie er als Kaiser wiederholte (1329, 1. Februar), ertheilte er ber Stadt eine Reihe bon Berbriefungen über bie Befreiung ber Personen und Giter von aller Pfandungsobliegenheit, von aller Leibeigenschaft und Lebenbarkeit (1315, 4. Mai, 1315, 25. Juli, 1319, 5. October), über die Besugniß letztwilliger Verfügungen (1321, 11. März).

Die Gerichtsbarkeit ber Stabt erweiterte er bahin, baß sie alle schälichen Leute sangen und zu Milnchen richten blurfe (1315, 16. Juli). Das Pfandungsrecht, bas sie bisher nur in einigen Gerichten ausgeilbt, behnte er auf bas ganze Bitzthumamt Milnchen aus (1345, 9. März), und wiederholte, baß der Bitzthum und die Amtleute nur in den drei Sachen, die auf ben Tod ziehen, siber die von Milnchen zu richten haben (1347, 1. Sept.). Dem allen fligte er, ein unvergängliches Denkmal, sein Rechtbuch bei (1347).

Die alten Rechte und Gewohnheiten ber handwerke, welche bisher zu häufigen Beschwerben geführt hatten, hob er auf und legte die Entscheidung aller Irrungen zwischen ben Gewerben in die hände bes Rathes (1330, 3. März).

Bur Sicherung ber Stadt durften in Zukunft bie Haufer nur mit Ziegel gebedt, und neue wo möglich nur aus Stein gebaut werben (1342, 8. Mai).

Die Stener, welche bie Stabt jährlich zu reichen hatte, setzte Ludwig für immer auf 600 Pfund Pfennige sest (1315, 20. August) und verordnete, damit der Ertrag derselben nicht geschmälert werde, und die Bürger sie leichter leisten konnten, daß alle Vermächtnisse, die aus Häusern und Gründen in der Stadt oder deren Gericht an Kirchen und Klöstern seit zehn Jahren gemacht worden, oder künstig bahin gedieben, abgelöst werden milssen (1345, 9. März).

Das Ungelt, welches ber Stadt zum Ban neuer Mauern um ben erweiterten Kreis ihres Umfanges im Jahr 1301 verliehen worben war, bestätigte er als eine Einnahmequelle für immer, und befreite fie jugleich von allen neuen Bollen (1319, 15. Oct.)

Gleich nach seiner Königswahl nahm er ber Stabt Gilter und Boten burch bas ganze beutsche Reich in seinen Schutz (1315, 18. Febr.) und um ben Zug bes Hanbels nach München zu heben, berhieß er allen Kaussenten, die bahin tommen, sicheres Geleite (1315, 6. Mai). Die Grundruhr auf ber Isar hob er auf (1316, 19. Febr.).

Bu ben Zollbefreiungen, die er ben Milnchnern zu Nürnberg (1323, 23. Juli), Friedberg in der Wetterau (1338, 11. Mai) verlieben, gesellte sich noch die im Gebiete des Erzsstiftes Trier, auf Ludwigs Betrieb durch Erzbischef Baldnin ertheilt (1339, 9. März).

Den Hanbel nach Desterreich förberte bas sichere Geleite burch Nieberbahern und Kaiser Rubolfs Privilegium vom Jahre 1280, welches die Herzöge Friedrich (1310, 23. Juli, und 1325, 6. Sept.), Otto (1332, 11. April), Albrecht (1353, 16. März) bestätigten. Den Berkehr nach Throl aber erleichterte die Befreiung von der Silberlieferung an die Münze zu Meran durch die Grasen von Throl, König Heinrich von Böhmen (1329, 19. Nob.), und bessen Gemahlin Beatrix (1329, 8. Dez.), sowie Ludwig den Brandenburger (1344, 29. Mai).

Den Salzhanbel insbesondere in München emporzubringen, hob Ludwig die freie Durchsahrt des Salzes durch die Stadt auf, ordnete die Niederlegung besselben an, bestätigte sie den Bürgern auf ewig (1332, 6. Nov.), erließ zugleich das Berdot, Salz die Donau auswärts zu führen (1332, 6. Nov.) berechtigte dann die von München zum Salztause bei allen Salinen und Salzstätten (1336, 3. Oct.), fügte letztlich noch hinzu, daß das Salz in Oberbahern nur zu München über die Isar gehen bürse, und daß zur Fertigung besselben von den Salzstätten

bis zur Nieberlage in Minchen nur bie Bürger biefer Stabt berechtigt seien (1347, 28. Juli).

lleber alle Zweige bes Nechtes, ber Berwaltung, bes hanbels und ber Gewerbe erstreckte sich Ludwigs Wirken jum Wohle ber Stadt.

Dantbar erkannten bie Bürger seine unermübliche Sorgfatt. Fest harrten sie bei ihm aus, wenn gleich ber Bann über
ihn verhängt war. Und als er, von demjelben nicht gelöst, bem
Tod versiel, als sein Leichnam weber von ben Mönchen in Kürstenfelb, noch von ben Augustinern in München aufgenommen
werben wollte, erbaten sie, von Liebe und Dantbarkeit bewogen,
sich benselben aus, und setzen ihn zuerft in ber St. MichaelsKapelle bei, bis in ber Frauentirche ihm ein würdiges Grab
bereitet worden.

Raifer Ludwigs Söhne, bes Baters Gebot, ungetheilt bei einander gu bleiben, bergeffenb, gaben burch ihr ichlimmes Beispiel Anlag zu ben fpatern Zersplitterungen, von beren üblen Folgen auch München hart betroffen wurde.

Nach zwei Jahren gemeinschaftlicher Regierung brachte bie Theilung vom Jahre 1349 (13. Februar) München an Ludwig den Brandenburger, Ludwig den Römer und Otto, und im Jahre 1351 (24. Dezember) ausschließlich an Ludwig den Brandenburger, für welchen die Stadt vergeblich die Reichskleinobien, die ihr Kaiser Ludwig anvertraut, zu wahren gehofst hatte. Neue Quellen des städtischen Einkommens verdanken ihm die Bürger durch die, Berleihung der Fronwaage und des Marktzolles gegen Uebernahme der darauf ruhenden Lasten von 12 Pfd. Minch. Pfen. an die herzogliche Kammer und 10 Pfd. Pfen. an das hochstift Freising (1353, 10. Febr.), und durch Genehmigung, auf fünf Jahre lang von jeder Scheide Salzes einen Zoll von einem Pfennige zu erheben (1361, 16. März).

Martgraf Lubwig war am 18. September 1361 gu Bor-

nebing gestorben, und hatte seinen Sohn Mainhard als Erbe hintersassen, welchem die Stadt am 8. November die Hulbigung leistete.

Gleichzeitig mit Ludwigs Tobe waren Kunrab ber Fraunberger vom haage, und ber Jägermeister Kunrab Kinigsbrucker aus noch unbefannten Gründen in bes Lithtums von Oberbavern Gefangenschaft gerathen, und ber Stadt Munchen zu ftrenger Berwahrung ibergeben worden.

Unter bem Scheine einer ritterlichen Gesellschaft zu Schimpf und Ernft, mit ber Berpflichtung zu gegenseitiger hillse, wenn Einem ein Krieg aufstehe, hatten sich gleich nach biesem Ereignisse Perzog Mainhard und herzog Friedrich von Landshut mit einer großen Anzahl Ebelleute zu einem Bunde vereinigt (1361, 28. Sept.). Biele von ber Gesangenen nächstgesippten Freunben befanden sich in bemselben.

Bahricheinlich bewarben fich lehtere vergeblich um ber Gefangenen Freilassung, und veranlaßte sie, als ihnen bieses nicht gelang, sich bes jugenblichen Fürsten unter bem Borwanbe, von seinem Bater zu bessen Pflegschaft ernannt zu sein, zu bemächtigen, und ihn von ber hauptstadt zu entsühren.

In ben Wirrniffen, welche barüber in bem ganzen Lanbe entstanden, trat bas politische Uebergewicht, zu bem sich Münden embergeichwungen, mächtig berbor.

Mainhards Oheime und Bettern, die Herzoge Stephan I. von Niederbabern, und seine beiben Söhne Stephan II. und Isdann, Churfürst Ruprecht ber ältere von der Pfalz und bessen Resse Auprecht der jüngere eilten nach München, um sich mit demjenigen Theile der oberbaprischen Landstände, welcher diesem pflichtwidrigen Treiben nicht länger zuzusehen gesinnt war, das Wohl des Landes zu berathen und den jungen Fürsten den händen seiner Entsührer zu entreißen.

Dier murbe am 5. Dai 1362 beichloffen, ben Banblungen

berer, bie sich wiber Willen ber Filten und bes Landes ber Regierung angemaßt hatten, teine Folge zu leisten, das angefertigte Siegel und die barunter ausgegangenen Urtunden nicht anzuertennen, und wider aller Leib und Gut einzuschreiten, welche biesen Beschlüssen sich widersetzen wollten. München ließ sich von Rittern und Städten besondere Bersicherungen geben, in bieser Angelegenheit bei herzog Mainhard und bei ihr zu bleiben (1862, 5. Mai).

Gleich barauf wurde bie Stadt in Bertheibigungszustand gesetzt und mit ben Rüstungen zum Auszuge wiber bie Feinde begonnen.

Schon am 16. Juni gerieth Mainhard in Berzog Stebhans Banbe und wurde von Ingolftabt nach Munchen gebracht.

Damit war aber ber Friede noch teineswegs hergestellt. Derzeg Friedrich, Stephans I. Cohn, zeigte sich nicht zur Ausstöhnung geneigt, so daß sein Later und seine beiben andern Söhne Stephan II. und Johann mit den Derzogen Rudolf, Friedrich, Albrecht und Leepold von Desterreich ein Schutsbündniß schlossen (Passau 1362, 31. Juli), welchem die Stadt München in allen Stillen beitrat (1362, 21. Sept.).

Große Opfer hatte bie Stadt in biefem, wenn auch furzen Kriege gebracht. Willig bot Mainhard Erfat. Er widerrief bas zum Nachtheile Münchens ber Stadt Landsberg ertheilte Salz-Niederlags-Necht (1362, 12. Sept.) und verlängerte, in Anbetracht bes Schabens, welchen München in bem jüngften Kriege feinetwegen erlitten, auf zehn Jahre ben Salzscheibenzoll (1362, 1. Oft.).

Sechs Schiedrichter hatten ju Freifing die nich obichwebenben Irrungen zwischen ben Flirften beigelegt. Zu Minchen sollte sich die Theibigung enden. Als herzog Stephan mit feinem altesten Sohne babin tam, fand er Mainhard nicht mehr. Dieser war einer Einsabung seiner throlischen Lande gesolgt, und babin abgegangen, um nicht mehr wieberzukehren, benn schon am 14. Januar 1863 raffte ihn ber Tob in ber Blüthe seiner Jahre babin.

Die Unterhanblungen wegen herstellung eines ganzlichen Friedens waren inzwischen zu Ansang November zu München wieder aufgenommen und am 18. Dezember 1362 ein Landfrieden unter Mainhards Namen bekannt gemacht worden, zu bessen Aufrechthaltung der Bitibium Kunrad von Freiberg als Hauptmann und Zwölf aus den Landständen ernannt wurden, zu benen München brei seiner Räthe Jakob Freymanner, heinrich Rudols und Deinrich Schreiber lieserte.

Kaum aber hatte sich in Minchen bie Kunbe von Mainharbs Tob verbreitet, als sogleich alle Borsichtsmaßregeln zu beren Sicherung getroffen, in ben Bezirken eigene hauptleute aufgestellt, und ber Burgstall, ein an ber norböstlichen Seite ber Stadt gelegener hof abgebrochen murbe (1363, 21. Januar).

Der Stände Eintracht vereinigte sich zu Freising schnell zu Anerkennung Herzogs Stephan I. als Landesherrn von Oberbayern, welcher sogleich die landschaftlichen Freiheiten bestätigte (1363, 26. Febr.) und München zur Theilnahme an den Staatsgeschäften beizog, indem er drei Räthe der Stadt zur Prüsung der Rechnung des Bigthums von Oberbayern bestimmte, und dem gesammten Rathe der Stadt neben dem Bigthume und sieben Rittern die Untersuchung und Schlichtung aller seit Mainhards Tod durch Rand, Brand und Pfandungen verübten Missettrug (1363, 11. November).

Balb wurde bie Stabt noch zu andrer Thätigkeit gerufen, zu Stellung bewaffneter Macht und großen Anftrengungen in Stephans Kampfe um Tyrol (1363—1365), in seinem Kriege mit ber Reichsftabt Augsburg (1373).

Bum Lohne für ihre Dienfte hob Stephan bie Salgnieberlage ju Landsberg, als ber Münchner althergebrachten Rechte beeinträchtigend, abermal auf, und erhöhte, um die Stadt aus ber Schulbenlast zu ziehen, in welche sie durch seine Kriege gerathen, den Salzscheinsoll auf eine Reihe von Jahren (1370, 7. April, und 1373, 26. Febr.).

In Stephans Sohnen Stephan II., Friedrich und Johann erfannte München am 13. Inni 1375 feine neuen Erbherren, ju benen, nach bem Zuwurfe seiner Lande, auch ihr Obeim, Markgraf Otto, trat (1376, 6. Juli).

Eine wichtige Beranberung in ber ftabtischen Berfaffung ging unter biefen Filrften ber.

Schon lange genigte ber Gemeinde nicht mehr jener Antheil an dem städtischen Regimente, den sie seit Kaiser Ludwigs Beit genoß, wo zu der ursprünglichen Zahl der zwölf Räthe für die Verwaltung ein zweiter äußerer Rath von vierundzwanzig Männern und ein Ausschuß aus der Gemeinde von Sechsundbreisig getreten war.

Die Bahl ber lettern hatte fich im Laufe ber Beiten zwar auf breibunbert gesteigert; bie eigentlichen Berwaltungsstellen aber waren stets in ben Banben bes innern und außern Rathes geblieben.

Die Gemeinde forberte immer bringlicher auch eine unmittelbare Theilnahme an ber Bahl bes Rathes, bes Stabtrichters, perfonliche Bertretung in ber Stabtfammer und in ber Stenerstube.

Was anberwärts nur unter großen Kämpfen burchgeführt wurde, tam bier unter ber herzöge Bermittlung im Jahre 1377 auf friedlichem Wege zu Stande, indem in Folge einer Bereinbarung von beiben Seiten der Gemeinde alle jene Rechte eingeräumt wurden, die sie berlangte.

Der zwischen ben fürstlichen Brilbern beginnenbe Unfriebe brobte auch beren inniges Einverständniß mit ber Stadt zu lodern. Denn bei ben Mißhelligkeiten ber herzoge Stephan und Friedrich mit ihrem Bruder Johann, die im Jahre 1384 schonn auf eine Theilung benken ließen, hielt München sich auf Johanns Seite, und zog sich baburch ber erstern Ungnade zu. Doch balb stellte sich bas alte Berhältniß wieber ber; die Ansprüche, welche Stephan und Friedrich an München machten (1384, 10. Dez.), wurden alsbald auszezlichen, und schon nach wenigen Wochen hoben die brei Brüder rühmend die Treue und Hüschen hervor, mit ber ihnen München entgegen gekommen (1385, 10. Januar).

Und wahrlich, so eifersüchtig über ber Sicherung ber erworbenen Rechte die Bürger wachten, so willig kamen sie ben Kürsten entgegen, wo es galt, ihre Ergebenheit zu zeigen, und willig gestatteten sie, als die Fürsten ihre Noth klagten, die Erhebung eines Ungeldes auf vier Jahre, und fügten sogleich noch ein Geschenk von zweitausend Gulden bei (1385, 25. Nov.).

Die Lanbestheilung, burch vier Rathe ber Stabt mitberathen, tam 1392 jum Bollzuge, führte aber, statt ben Frieden zwischen ben Brildern zu erhalten, zu neuen Zwistigkeiten, in welchen die Bürger gegen ihre ehemaligen herrn tämpfen mußten. Doch bald tam man zur Bereinigung des Landes und gemeinschaftlicher Regierung zurück. Nachdem Milnchen am 25. Januar 1393 bem herzog Johann den Eid der Treue geleistet hatte, sührte der Zusammenwurf (1395, 25. Sept.) auch herzog Johann und bessen Suhammen wurf (1395, 25. Sept.) auch herzog Johann und bessen Sohn Ludwig ihr wieder als herren zu, denen sie am 23. November 1395 hulbigte.

Nicht lange währte die Rube. Roch unterm 14. Juni 1397 hatte Johann ber Stadt München befohlen, seinen Söhnen Ernst und Wilhelm tren und gewärtig zu sein. Zwei Tage barauf war er eine Leiche. Kaum hatte er die Augen geschlossen, stanben die herzöge in schroffer Uneinigkeit einander gegenüber.

Ein Bergleich, von bem Bihthum Konrad von Preifing und ber Stadt vermittelt, follte ben Ausbruch von Gewaltthaten zwischen ben Flirsten und ihren Rathen vorbengen. Herzog Ernst flörte zuerst ben Frieden. Drohworte, bon ihm über Stephans Rathe ausgesprochen, veranlasten biefen — ba ein Bermittlungsversuch burch einige bes Raths ber Stabt vergebtich gewesen — ben Georg von Walbed zur Sicherung aus Milnchen zu führen.

Bei Drohworten sollte es nicht bleiben. Am Beihnachtsabenbe schlug herzog Ernst ben Warmund von Pienzenau barnieber, und entritt sofort nach Wolfratshaufen.

Stephan und sein Sohn beschulbigten bie Stadt als Mitwiffer biefer That. Bergebens behauptete ber Nath seine Unschulb; er mußte brei seiner Bilrger gesangen nehmen, auf bie fic nichts erweisen ließ.

Offene Febbe entipann fich nun zwischen ben Fürften, beren jeber bie Stabt auf feine Seite gieben wollte.

Partheilos erflätte fie: jeber ber Fürsten fei ihr Berr; an ihrem Rrieg wolle fie nicht Theil haben.

Ungehindert ritt Ernft in München wieder ein, gu ber von Bergog Beinrichs Rathen vorbereiteten giltlichen Berhandlung.

hier wurde von ben Fürsten verbrieft, baß Minchen, wenn ein Theil bem Ausspruche ber einundzwanzig Männer, auf bie sie sich vereint, nicht folgen würde, bem andern zum Boraus versallen sein solle (1398, 6. April).

Die Stadt murbe von beiben Theilen ihrer Eibe sebig gefagt, und mußte gesoben, bemjenigen eigen sein zu wollen, welchem sie nach bem Anlaftbriefe zustehen solle (1398, 6. April).

Che noch ber Streit zwischen ben Furften ausgebrochen, hatte sich unter ben Burgern selber ein höchst gefährlicher Hanbel en'sponnen.

Der große Rath ber Dreihunberte forberte im Jahre 1397 bie Gestattung zweier Rebner, nnb als sie ihm verwilligt waren, im Bereine mit ihnen, Rechenschaft wo ber Stadt Gut hinge-tommen seit 1390.

Die Durchsicht ber Rechnungen mußte zugestanden werben, und als diese nicht zum Ziele führte, die Borlage eines Auszuges an die Gemeinde.

Da tam ber haber ber Fürsten bazwischen, und biese Angelegenheit trat vorläufig in ben hintergrund, um mit besto größerer heftigkeit im nächsten Sahre loszubrechen.

Mit Muhe nur gelang es ben Besonnenern, die Rathe vor Thätlichkeiten ber tobenden Gemeinde zu schilten. Nach hestigem Droben und Schreien ward endlich bewilligt, burch einen Ausschuß ber Dreihunderte mit dem Rathe und benen, welche die Rechnung anging, in Gute zu verhandeln.

Schon hatte die Arbeit begonnen, da brachte eine migverftandene Nachricht neue Gahrung in die Gemeinde, die sich alsbald der Sturmglode, der Banner und der Thorschlüssel bemeisterte und andere hauptleute ernannte, unter steter Bersicherung, nichts anderes zu begehren als eines gütlichen Rechtes.

Allein schon waffnete sich zum Theile bas Bolk. — Ulrich Ebner, hans Andolf und Bartholoma Schrenk entwichen aus ber Stadt. Sie wurden verbannt und ihre Güter eingezogen. Die Zurückgebliebenen mußten ohne weitere Rechtsverhandlung Buße zahlen, und wenn sie sich weigerten, auf den Thurm. 'So hatten es die Machthaber bestimmt, ohne eines Nathes Besichluß. Ueber dreitausend Pfund Geldes wurden den Gestraften als Buße abgenommen.

Dabei blieb man nicht stehen. Nachbem auf biese Weise bie Gemeinde ihren Willen durchgesetzt, ging es an den Rath. Ein neuer ward gewählt, der Mitte berzenigen entnommen, welche so eben statt des verheißenen Rechts die Willkühr in reichem Maaße hatten walten lassen.

So ftanben bie Berhaltniffe, als zufolge bes Göppinger Spruches burch Pfalggraf Ruprecht und Graf Eberhard von

Birtemberg (1898, 4. Juli) bie Bergöge Ernft und Bisbelm in ibr Erbe eingesett werben follten.

Die hulbigung ihnen abzulegen, und bie Freiheitsbestätigung entgegen zu nehmen, trat in Minchen bie Lanbichaft zusammen.

Auch München sollte schwören, verlangte aber in ber Freiheitsbestätigung ben Ausbrud: bis auf ben heutigen Tag, wohl in ber Absicht, bas an ihren Mitbiltgern gelibte Berfahren bamit zu beden.

Ernst wollte bie Brivilegien bestätigen, bis auf ben Tag, ba fein Bater lebenbig und tobt war.

Die Landschaft leistete ben Schwur; bie Stadt verzog ihn auf einen Ausspruch ber Gemeinbe, die auf ber vorgeschlagenen Formel bestand.

Ernft am nachsten Morgen mit feiner Gemahlin und feinem Bruber verreifenb, tehrte nicht gurud.

Die Bulbigung ber Stabt unterblieb.

Nochmal erbot fich ber Bergog vor ber gu Freifing verfammelten Lanbichaft (1398, 24. August) ber Stabt, wie er ausgesprochen, die Freiheiten zu bestätigen. Nochmal versuchte die Landschaft die Bermittlung. Die Stadt bestand auf ihrem Begehren.

Herzog Ernst. entsanbte nun am 29. August 1398 seinen Absagebrief an bie von München, mit welchen herzog Ludwig in ein Bunbniß trat, und sie zum Kampse wider ihre herren führte (1398, 10. Sept.). Doch wurde auch ber Weg ber Gitte noch versucht.

Ein Rechtstag sollte zu Ingolstadt die Angelegenheit entscheiben (1398, Dez. — 1399, Jan.). Stets zweite sich bas Urtheil der beeidigten Schiedsrichter, und da der Obmann sich eine Frist von drei Wochen erbat, ward ein Friede dis Pfingssen (1399, 18. Mai) festgesetzt, um, wenn auch die inzwischen noch zu versuchende Sühne ersolgtos bliebe, die rechtliche Entscheidung in Ingolstadt zu vollenden.

Che noch ber Friebe ablief, waren bie Bergoge mit ber Stadt verföhnt. Am 1. Mai wurde zu Ingolstadt bie Hulbigung geleistet, und Anfangs Juni zog Ernst in Minchen wieber ein.

Seine Absicht, auch die Berbannten in die Stadt zurfichzusiühren, zu heibelberg (10. Januar 1400), zu Ingolstadt (Georgi 1400) und anderwärts versucht, blieb stets vereitelt. Ihm zum Trote und seiner Abmahnung unerachtet, erzwangen sogar die jetigen Gewalthaber von Allen das Gelöbniß: "Dienigen, welche die Stadt verlassen, sollten nie mehr bahin "zurückommen."

Da wurden, wenn auch nicht mit Ernsts Biffen und Billen, boch in seinem Sive, ber alten Feste, heimliche Berathschlagungen gepflogen, vier hauptleute ernannt, welche zu ben handwerten gingen, um selbe auf ihre Seite zu bringen, bei allen Dingen, bie ba tommen wurden, auf ihrer Seite zu stehen. Richt lange blieb bieses beimliche Treiben verborgen.

Drei Bürger, angeklagt, wiber ber Stadt Berbot heimliche Rathe und Bundniffe gehabt zu haben, mußten — ber That geständig – ihr Unternehmen mit bem Leben buffen. Bugleich mit bem Tobesurtheil wurde verkündet: wer wiber biefen Richterspruch etwas rebe ober thue, sei berselben Strafe versallen.

Neuer Schreden verbreitete fich und veranlaßte noch mehreregur Flucht aus ber Stabt.

Bahrend nun Ernft unablässig die Sache ber Berbannten bertrat, unterftütete Bergog Stephan mit seinem Sohne-fortwährend beimlich und öffentlich bas Bersahren ber Stadt gegen bieselben.

Der ausschließliche Besitz ber Stadt war stets sein Bunsch gewesen. Um sich ihrer ganzlich zu versichern, versprach er, sie mit Theilung ober burch Bertrag in seine Hande zu bringen, wozu dieselbe freudig einstimmte, wenn sie ihrer Eibe gegen Ernst und Bilhelm ledig gesagt würde (1402, 23. April).

Die Erfolglofigfeit ber zwifden ben Fürften noch vielfach

angesetzten Bermittlungstage ließen eine Theilung bes Lanbes als unabwenbbare Nothwenbigfeit ertennen.

3m Dezember 1402 tam fie ju Ingolftabt ju Stanbe. Milnchen, bas biefen entscheidenben Tag nicht einmal beschickt hatte, fiel ben Berzogen Ernst und Wilhelm zu, verweigerte aber bie Hulbigung und rüftete sich, flatt ben Anträgen ber Lanbschaft Folge zu leiften, zur Behre.

Die Bergoge entsagten abermal ber Stadt und ichloffen fie von zwei Seiten ein (vom 26. Febr. 1403 an).

Herzog Lubwig, bisher ber beständige Rathgeber ber Stadt, erneute mit ihr sein altes Blindniß, und versprach, sie nicht zu verlassen, bis nicht ihre Streitigkeit mit den Herzogen im Wege der Glite oder des Rechtes entschieden sein würde (27. April 1403). Auf seine Veranlassung unternahm Burggraf Friedrich von Rürnberg die Bermittlung.

Nach furzer Berhanblung fprach biefer am 31. Mai 1403 ju Freifing aus:

Alles mechfelweise zwischen ben beiben Berzogen und ber Stadt Minchen vorgefallene solle vergeffen sein, alle Gefangenen entlaffen, alle Schahungen abgethan, alle genommenen Schöffer zurudgestellt werben. Wer um bas, was zwischen benen von Minchen selber bieber vorgegangen, Rache nebmen, Rlage barüber bei ben Berzogen führen, neue Zweiung ober Unfrieden erregen wollte, soll ber Stadt mit Leib und Gut verfallen, und bie Berzoge zu seiner Bestrafung beiständig sein.

Die von Münden bleiben bei ihren Gnaben, Freibeiten und Gefeten, namentlich bei bem Rechte, bie frigen zu ftrafen; baber es auch sein Berbleiben bei ben bisher verhängten Strafen hat. Die besondern Bundniffe ber Stadt wider die Berzoge muffen abgethan werben. Will ein Burger aus Furcht ober anderer Berantasung von ber Stadt zieben, barf es ungehindert geschehen. Die Bauten und ungewöhnlichen Erter, welche ber fefte gegennber errichtet worben finb, muffen hinweggeschafft, bie Beschäbigungen burch bie um bie Ctabtmauern gezogenen Graben vergutet werben.

Erft bei Anshändigung ber Bestätigungsbriefe follen bie Bitrger ben herzogen bulbigen und schwören, ohne alle Biberrebe, als getrene, fromme Bieberleute ihren leiblichen Erbherren foulbig find.

Beibe Theile gelobten bem Spruche nachzukommen. Stephan und Ludwig sagten die Burger ihrer Eide sos, und wiesen sie an, ihren neuen herren zu huldigen. Dieß geschah, ber Bestätigungsbrief wurde ausgesertigt, und darin allen sernere Gnade zugesichert (31. Mai 1403). Am folgenden Tage erhoben sich die herzoge Ernst, Wilhelm und heinrich mit dem Burggrafen Briedrich, von Freising hinweg nach München, und ritten am 1. Juni baselbst ein.

So war ber unheilvolle, langjährige Zwist endlich beigelegt. Run galt es aber die Onelle ber inneren Berwürfniffe
für immer abzuschneiben. Bor allem ward ein neuer Magifirat gewählt (15 Juni). Die bisherigen Rathe, welche unter
bem Borwande ber schlechten Berwaltung die früheren vertrieben, wurden nun selber zur Berantwortung gezogen, benn
balb zeigte sich's, baß die Stadt unter ihrer Berwaltung in
große Schuldenlast versunten war.

Um für bie Butunft ahnliches Berberben abzuwenden, wurde von bem innern und außern Rathe mit Zuziehung von fechs und breifig Mannern ans ber Gemeinde, und unter Beisbile ber fürftlichen Rathe eine neue Berfassung berathen "wie man allerbest bleibe bei allen Rechten, guten Gewohnheiten, bei Fried und Einträchtigfeit."

2m 21. August 1403 tam fie ju Stanbe, und murbe baburch vornehmlich ben Regellofigfeiten ber jungften Beit in

ber Wahl bes Rathes, in ber Zeit ber Neuwahl, in ber Theilnahme an ben Gemeinbeversammlungen vorzubeugen gesucht, und ber Kreis jener handlungen bestimmt, welche vor die Gemeinde zu bringen find.

Demnach wurbe festgefett :

Die Rathwahl wird burch brei Wähler vorgenommen, von benen ber äußere Rath Einen aus bem innern, ber innere Rath Einen aus bem äußern Rathe und Einen aus ber Gemeinde ernennt. Diese brei wählen auf ihren Eid aus ber ganzen Stadt, wie von Alters hergekommen, zwölf Männer, welche vor bem Landesfürsten schwören, ber Gerrschaft sowie ber Stadt zu rathen zu ihren Rechten und aus bem Rathe nichts zu sagen, woraus Schaben entstünde.

Der innere Rath wählt, gleich nachdem er geschworen, ben äußern. Dazu muß die Gemeinde besendet werden, und vor berselben ber äußere Rath den Schwur leiften, wie der innere vor den Fürsten. Darauf schwört die Gemeinde: Was der innere und äußere Rath erfindet, oder die Mehrzahl unter ihnen der herrschaft sowie der Stadt zu Nutz und Frommen, tren dazu zu rathen und zu helsen, daß es Bestand habe und nicht hintertrieben werde.

Die Wahl bes Nathes hat siets vor bem Dreitonigsseste ju geschehen; vor bieser Zeit barf hinflir tein Rath mehr abgesetht werben. Abgänge burch Tobesfälle bürfen unter ber Zeit erstattet werben. Der alte Rath behält seine Gewalt bis zur Bestätigung bes neuen.

Die Gemeinde bilben nur biejenigen, welche haus und hof besitzen ober ein halbes Pfund Minchner Pfennige zur Steuer reichen. Andere dürfen weber an den Gemeinde- noch Raths-Bersammlungen Theil nehmen, bei Strase an Leib und Gut, damit, wie es im hinblicke auf die kurz vorhergegangenen Ereignisse sehr bezeichnend heißt, kein unwissender, unfriedlicher und berborbener Mann zu feinem Rath ber Stabt mehr fomme. Die Gemeinde aber muß versammelt und ihre Einstimmung erholt werben: bei Anlegung von Steuern, Hührung eines Krieges, bei Ewiggelbs- ober Leibgedings-Berschreibungen aus ber Stabtsammer, wenn ber Landesherrschaft ein Gut der Stadt gegeben werben solle; zur Borsage der Rechnungsergebnisse der Stadtsammer bei dem Schwure bes äußeren Rathes und der Gemeinde selber, endlich in allen Fällen, wenn es der Stadt Nothdurft erfordert.

Ohne ber Gemeinbe Wiffen barf ber Rath Ausgaben über zehn Pfund Pfennige nicht machen, sonst aber alle Schulden, Reisegeiber, Bothenlöhne, Zehrungen auf Tagsatungen, Rundschaften, alle Amtleute und Diener bezahlen, alle Leibgebinge, Gnabengeiber, Ewiggelber und Zinfen, und ber Stadt Steuer entrichten.

Der Rath, innerer und äußerer, hat volle Gewalt, die Stadt, Arme und Reiche zu seinen und zu entsetzen, zu strafen und zu bessern. Die Gemeinde hat teinen Redner mehr, der Bürgermeister des äußeren Kathes führt für sie das Wort auf bem hause, in dem, worin die Gemeinde mit dem äußern Rathe übereinsommen. Veranstaltung heimlicher Räthe und Zusammentlinfte werden mit Leib und Gut bestraft.

Die bisher erloffnen handlungen und Feinbschaften, alle Strafen und Irrungen find vergeffen und vergeben. Alle wollen lautere Freunde sein nud bleiben, also bag bie Gemeinde wiber ben Rath und ber Rath wiber bie Gemeinde nimmermehr fein soll.

Treulich warb biefer icone Borfaty gehalten. Dit biefem Tage ber allgemeinen Gibne beginnt ein neuer Abschnitt in ber Geschichte Minchens! Erster Zug (Geinrich der Löwe). Acht Trompeten. Sapphisches Metrum.





Dritter Zug (Kaiser Ludwig). Acht Trompeten.







gri P

## Bum Feste der Zwang

am 12. Märg 1871.

Es geht ein Frühling auf in diesen Tagen, Und seines Herolds Auf dringt durch die La Lan streicht die Luft. Die jungen Finken sch Die Knospe schwillt, und sprengt des Keimb Und in des Neubruchs saatenkräft'ger Narbe Negt sich die Hoffnung einer künst'gen Garbe

Es geht ein Frühling auf in diesen Tagen, -Nicht jener säum'ge, schüchterne Cunctator, — Er reitet ein, vom Schlachtenroß getragen Lorbeerbekränzt, ein stolzer Triumphator! Sein Auge blitt, die Blicke sprühen Funken, Und seine Wange klammt wie siegestrunken. Nur biese Blüthe nach so schweren Thaten, Nur biese eine Knospe, eh' wir sterben! Die Ernte sei ber Nachwelt! Unster Saaten Bollreise Früchte mag ber Enkel erben. Doch soll er bann von unster Zeit auch sagen: Es ging ein Frühling auf in jenen Tagen!

G. Tentid.

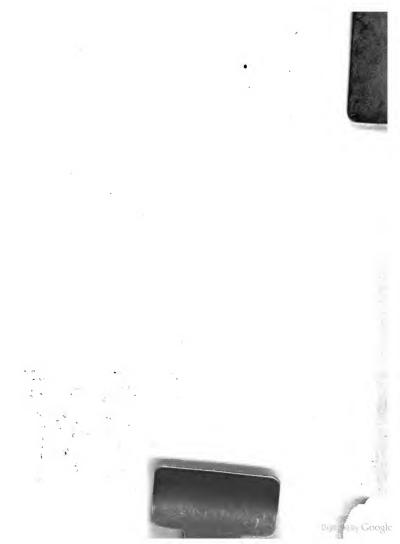

